









Hoch vom Bachstein.



# Hoch vom Bachstein.

Wefchichten und Schildereien aus Steiermark

von

P. K. Kolegger.

Dritte Auflage.



Wien. Pest. Leipzig. A. Hartleben's Verlag. 1893.

5 54 KTZ Oholsos

Alle Rechte porbehalten.

R. u. f. hofbuchbruderei Carl Fromme in Bien.

Es wird darauf ausmerksam gemacht, daß die zahlreichen Ausgaben von Nosegger's Schriften unterschiedliche Eintheilung haben, so daß die verschiedenen Aussagen eines Wertes inhalt- lich nicht immer gleich sind. Mit jeder neuen Ausgabe und Aussabe und wird eine zwechmäßigere Eintheilung und größere Bollfandistit angestrebt. Wer sich mehrere Werte von P. A. Rosegger auschafit, der möge darauf sehen, daß dieselben der gleichen Gollectiv-Ausgabe angehören.

\*\*\*\*\*\*

Ein Schreiben an Mutter Styvia.

22 dy 55 HOR

#### Meine liebste Frau Mutter!

ürs erste mache ich Euch die gebührende Anseige, daß Ihr wieder einen lieben Enkel bekommen habt. Seid nicht ungehalten. Meine süße Gattin, Frau Muse, hat mich eben wieder mit einem Sprößling erfrent. Glücklicherweise sind seine Zwilkinge, wie im vorigen Jahre, sondern es ist ein einziger, leidlich wohlgebildeter Junge, höffentlich so gut und gesund geartet, daß er gleich seinen älteren Geschwistern den Weg in die Welt wird machen können.

Fürs zweite, liebe Fran Mutter, will ich Ench gebeten haben, an dem Jungen Pathenstelle zu vertreten. Ich bente, es ist ein Steirer durch und durch, und so möchte ich ihm mit Eurer Erlaubniß den steirischen Namen "Hoch vom Dachstein" geben-Eleichsam, als solle er von dem höchsten Berge unseres Landes mit hellem Ange hinschauen über die Gauen seiner schönen Heimat, und wenn er will, auch darüber hinaus. Dann mag er niedersteigen zu uns und erzählen, was er gesehen hat.

Hind möge sein geringes Dichten auch ein gerechtes Richten sein, so daß er Eure Schönheit und Bürde preise, Eurer Kinder Borzüge erhebe und auch deren Sünden nicht verhehle, damit sie als wahrhafte Menschen dastehen vor der Welt und sich selber. Es wird Euch so recht sein.

Gin Schalt und Schelm wie seine Geschwifter, aber auch voll sinnender Ernsthaftigkeit, so kommt der Junge gegangen. Den grünen gesiederten Steirershut schwingend, mit vergismeinnichtblauen Augen und alpenrosenrothen Lippen, so jauchzt er Euch entgegen: Steiermark! Heimatland, sei gegrißt!

Ich empfehle uns Alle in den Schutz Gottes und verbleibe, liebste Fran Mutter, bis in das kühle Grab Ener dankbarer Sohn

#### P. K. Rosegger.

Rrieglach, im Commer 1893.



## Inhalt.

|                                       |     |  |  |  | Seite       |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|-------------|
| Borwort                               |     |  |  |  | V           |
| Der Adlerwirth von Kirchbrunn         |     |  |  |  | 1           |
| MIS ich ben Simmlischen Altare gebaut | t . |  |  |  | 138         |
| Dem Anderl sein Tabakgelb             |     |  |  |  | <b>1</b> 49 |
| Die Stadt im Walde                    |     |  |  |  | 160         |
| Aus ber Gifenhämmerzeit               |     |  |  |  | 173         |
| Der Bauern=Spöttler                   |     |  |  |  | 190         |
| Gin Liebling ber Steiermart           |     |  |  |  | 202         |
| Frühling                              |     |  |  |  | <b>21</b> 5 |
| Sommertage im Baldland                |     |  |  |  | 231         |
| Nacht                                 |     |  |  |  | <b>24</b> 9 |
| Die umworbene Schone                  |     |  |  |  | <b>2</b> 68 |
| Wie die Bauern Politit treiben        |     |  |  |  | 276         |
| Die schlaue Mariandl                  |     |  |  |  | 285         |
| Gine gute Rameradichaft               |     |  |  |  | 297         |
| Ruffenfpielen                         |     |  |  |  | 306         |
| Der Meifterschuß                      |     |  |  |  | 319         |
| Sauptmann Fortner und feine Frau .    |     |  |  |  | 333         |
| Matthias Scholler                     |     |  |  |  | 362         |
| Philippus ber Saffer                  |     |  |  |  |             |
| Rarl der Große                        |     |  |  |  |             |
|                                       |     |  |  |  |             |

#### VIII -

#### Inhalt.

|                        |   |    |    |    |   |    |   |    |   |   |    |     |    |   |    |     |    | Scite |
|------------------------|---|----|----|----|---|----|---|----|---|---|----|-----|----|---|----|-----|----|-------|
| Ehre                   |   |    |    |    |   |    |   |    |   |   |    |     |    |   |    |     |    | 425   |
| Wie Eine als Chefrau   | a | uŝ | gi | ng | 1 | un | b | al | 3 | I | un | gfi | ra | u | Ŋс | i m | 1= |       |
| fam                    |   |    |    |    |   |    |   |    |   |   |    |     |    |   |    |     |    |       |
| Der Meichelbumhof .    |   |    |    |    |   |    |   |    |   |   |    |     |    |   |    |     |    | 451   |
| Der Pfingstlotter      |   |    |    |    |   |    |   |    |   |   |    |     |    |   |    |     |    |       |
| Die goldene Hochzeit . |   |    |    |    |   |    |   |    |   |   |    |     |    |   |    |     |    | 481   |



### Der Adlerwirth von Kirchbrunn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Gine Dorfgeichichte.

#### Erfter Abschnitt.

flio vorwärts!" rief das Männlein und sprang flint in den Wagen. "Wolfram, komm an meine grüne Seite, Du hast ganz nett Platz neben dem alten Knaben! Wir wollen ja schwatzen unterzwegs!"

Demnach setzte sich ber junge Autscher nicht auf ben Bock, sondern schiefte sich an, vom bequemen Sitze des Landauers aus die Pferde zu leiten. Es waren zwei muntere Braune, deren glatte Haut einen seinen Seidenglanz hatte, als ob sie wie das Riemzeng gewichst worden ware.

Der Antscher war Wolfram Seltensteiner, ber junge Wirth vom "Schwarzen Abler" zu Kirchbrunn. Gin froh und freundlich in die Welt blickender Blondkopf von etwa dreinndzwanzig Jahren. "Gin Gesicht, länglich-rund wie ein Tanbenei, Augen hell und blau wie der Himmel im Mai, Nase schlank

und stramm, rothe Oberlippe fed und gahm, ber Mund so angethan, baß er gut lachen und fuffen fann. Bom Scheitel bis gur Zehe hinab ein schlanker, hübscher, gesunder Knab."

"Junger Mann!" rief ihm der kleine Alte zu, "stelle ja nichts an! Wenn Du durchgehst und ich erlasse auf Dich den Steckbrief, so kommst Du nicht weit, die Weiber fangen Dich ein!"

Einen Schnalzer mit der Junge machte der junge Mann, da trabten die Rößlein fürbaß.

"Behüt' Gott, Herr Professor! Kommen Sie fein wieder im nächsten Jahr!" So riefen jest die vor dem Wirthshause stehenden Lente. Männer schwenkten die Hite, Weiber die Sacktücher.

Das ältliche Herrlein im Wagen streckte die offene Hand zurück nach den Leuten, als wolle er ihnen noch wie Samenkörner die Worte hinstreuen, die er sprach: "Grüß Gott das letztemal und gebet acht, Kinder, daß Ihr nicht weniger werdet, dis ich wiederum komm, und betet manchmal ein Vaterunser oder ein Schnaderhüpfel für den alten Professor Nig!"

Der Wagen rollte die glatte Straße davon und verschwand bald im thanenden Herbstnebel.

"Ift ein lieber Herr!" fagten jest die Zurückbleibenden untereinander, "ift ein luftiger Herr! Alleweil heiter! So pudelnärrisch und so gescheit dabei! Wer wird uns jest Geschichten erzählen, Liebeln lehren am Feierabend, Räthsel aufgeben, Zaubereien vormachen und guten Rath austheilen? Das ift ein lieber Schat!"

"Er heißt nix!" brummte einer der Umstehenden. "Was sagt Du! der Professor heißt nix? Ich bent' wohl ein bissel mehr wie Du! Gieb acht, daß wir Dir Dein Lästermaul nicht mit einer Feigensalbe verkleben!"

"Nein, er heißt Nix!" lachte ein Junge.

"Mig heißt er!" lachten jest auch die Uebrigen. "Wenn ich nur wüßte, woher er den dummen Namen hat!"

"Muß ein Spigname sein, weil er allemal nig antwortet, wenn man ihn fragt, wer er ist, was er treibt, was er weiß, was er hat, was er will! Er ist nig und treibt nig und weiß nig und hat nig und will nig! Darauf haben sie ihn den Professor Nig geheißen."

"Ift nicht wahr!" rief ber Nagelschmieb. "Seit Jahren kommt er auf die Sommerfrische nach Kirchebrunn, wir kennen ihn als braven Mann. Das ist etwas! Nachher geht er in der Gegend umher, Pflanzen sammeln, Bäume und Hunde zeichnen, traurige Leut' luftig machen. Das ist auch etwas. Er weiß zu erzählen von Himmel und Erden, von den Russen und Franzosen, auch wie die Eisenstiften gemacht werden, weiß er, und wie er zu mir einmal in die Werkstatt kommt, nimmt er mir das Zeug aus

ber Hand und macht den Efnagel fertig, daß es nur so eine Form hat. Das ist schon was, meine lieben Leut'. Wer ein Handwerk kann! Handwerk ist besser wie Kopfwerk! Nur fürs Nighaben und Nigwollen mag sein Name passen, ich hab' mir oft gedacht: Der lebt von der Luft und vom Wasser und vom Luftigsein."

"Er hat gegessen und getrunken und hat seine Sach' bezahlt!" berichtete der alte Ablerwirth, der in Hemdärmeln und unter dem grünen Sammtkäppchen am Pferdetrog stand und mit dem kurzen Worte die Ehre seines Hauses und seines Gaftes rettete.

Der Wagen fuhr mittlerweile hinaus über Wiesen und Fluren, durch Dörfer und Wälder, dem Bahn= hofe in Geßnig zu.

"Wolfram!" fagte der kleine hagere Mann, den sie den Professor Nix geheißen hatten, "warum rauchst Du heut' keine Cigarre?"

"Weil ich feine habe," antwortete ber Bursche und gog ben Leitriemen an.

"Was ist denn das?" fragte der Professor und tippte an Wolfram's Brusttasche, aus welcher ihrer drei oder vier Glimmstengelspigen hervorguckten.

"Das da?" fragte der Bursche schmunzelnd entsgegen, "das sind Cigarren."

"Anabe, Du glaubst, daß mir der Rauch unangenehm sei!"

"Wer felber nicht raucht —"

"Ich will Dich nicht zwingen. Weiß nur, daß man den Mund nicht gern leer stehen läßt. Wir Alten schwatzen, Ihr Jungen wollet busseln oder rauchen. Zum Busseln wirft Keine im Sack haben. Also stedt etwas Anderes in Brand!"

Lächelnd gündete Wolfram fich Gine an.

Als fie aus dem Gebirgsthal in die Fläche herausgekommen waren und am Dorfe Schwambach vorüberfuhren, kehrten im dortigen Wirthshause, denn es war Sonntag, gerade vier Musikanten ein : ein Trompeter, ein Clarinetter, ein Geiger und ein Baßgeiger.

"Was benkest Du darüber?" fragte Professor Nir seinen Kutscher.

"Bis ich zurückfahre, wird's schon umgehen," antwortete dieser. "Der Schwambacher giebt einen Freiball."

"Du, da gieb nur acht, daß Dir die Pferde nicht scheuen auf der Rückfahrt! Ein paar feurige Thiere, die Du hast!" so neckte das magere Männlein.

Auf ber Hochebene, über die sie nachher dahinstrabten, kamen sie in einen Eichenwald, an welchem bereits die Blätter gilbten. Manchmal wehte ein goldig leuchtendes Blatt nieder auf die weiße Straße und der Wald war so still und seierlich, daß es dem Prosession wie ein Seufzer aus der Brust kam: "Ja, der Herbst!"

Jett sahen sie neben der Straße im Laubwerk und Schlinggewächse zwei Mädchen. Junge, erwachsene

Mädden, das eine in putiger Bauerntracht, das andere bürgerlich angethan; das eine mit einem rothen Tuch über dem Haupt, das andere mit einem schwarzen Hütchen. Die unter dem Tuche hatte ein lachendes Rundgesichtlein, die unter dem Hute war blaß und erusthaft und hatte schwarze Augen.

"Was wollen benn Die?" fragte ber Professor ben jungen Antscher.

"Sie haben Körblein bei sich. Wahrscheinlich Brombeeren pflücken."

"Wollt' ein Madel früh aufstehn, Wollt' Brombeer broden gehn" -

trillerte der Alte. "Kennst Du das?"

"Ja, man fingt fo," antwortete Wolfram.

"Wenn Du der Jägerssohn wärest," neckte der Atte, "mit welcher von den Zweien wolltest Du Brombeer brocken?"

"Weiß 's nit," fagte der Buriche.

"Na, dann ift es mit Dir noch nicht gefährlich!" lachte der Professor, dem Burschen auf die Achsel klopfend.

"Juft übel war' Reine — von ben Zweien," fagte ber Bolfram.

"Na, dann ift es gefährlich," setzte jener bei. Sein frisches Gesicht unter dem grauenden Haar war plöglich ernsthaft. Und die Mädchen waren ihren Angen entschwunden.

Als der Wagen wieder aus dem Walde kan, sah man in der Ferne die zwei weißen Thürme von Geßnig. Sie leuchteten nur schwach durch die nebelsgraue Luft. Hinter dem stattlichen Marktslecken die Berglehne konnte man nicht mehr erkennen. Und gerade dorthin hatte Wolfram sein Auge gerichtet.

"Siehst Du den Salmhof?" fragte ihn der Pro-

feffor.

"Man fieht nichts," antwortete ber Buriche.

"Liegt fie Dir im Sinn?" fragte der Professor.

"Aber ich kenne sie ja gar nicht," entgegnete Wolfram. "Das ist wieder nur so von meinem Vater etwas. Weil sie Geld hätte, meint er. Ich benke, es muß nicht alles Geschäft sein, was der Mensch thut."

"Brav bift, mein Sohn!" sagte ber Professor, "für Geld heiratest Keine. Aber ganz verachten mußt auch das Geld nicht, wenn sie zufällig eins hat. Geld ift Mist, aber Mist ift Dung, und Geld ist der Dung des ehelichen Glückes."

"Die Salmhoferische wäre mir auch viel zu fürnehm," bemerkte ber Bursche, "die will höher sliegen als auf ein Wirthshaus, sagen sie. Körbe kann ich auch in Kirchbrunn haben, da brauch' ich d'rum nicht gar bis Gegnitz zu gehen."

"Junge!" rief der Alte und hied ihm die Hand auf den Rücken, "Du bift nur zu wenig keck! Gin Kerl wie Du bift, verlegt sich nicht auf Korbhandel. Aber auch nicht dreinpatschen! Keck und klua!"

Der Wolfram schwieg. Ueber die Hochebene ber ftrich ein kühler Bind, ber brachte Regenschauer.

"Ift schon gut," rief ber Professor ins Weite hinaus; "Gerrgott, ich sehe Deinen guten Willen, mir den Abschied von der Sommerfrische so leicht als möglich zu machen. Haft Du nichts dagegen, Wolfram, so machen wir den Wagen zu!"

Das war balb geschehen, aber dann saß der Kutscher auf dem Bock und der alte Herr in dem finsteren Lederkotter. An das hatte er nicht gedacht. Nach einer Weile klärte sich der Himmel wieder, und da waren sie auch schon in Geknik auf dem Bahnshof. Prosesson Nix sprang rüstig aus dem Wagen. "Bolfram, mein Sohn!" sagte er noch, "geweint und gelacht wird nicht. Höre auf zum Bachsen, bleibe munter und mach' keine Dummheit. So Gott will, im nächsten Sommer komme ich wieder!"

Damit sprang er auf bas Trittbrett, benn es läntete bas brittemal und ber Sommerfrischler bampfte ab in die große Stadt.

Wolfram schaute dem Zuge nach und dachte: Der gute Professor Nix! Seinen bluteigenen Oheim kann man nicht lieber haben. Die elf Jahre kommt er schon nach Kirchbrunn und ist immer der Gleiche. Wenn er lacht, ein Kind, wenn er schwärmt, ein Jüngling, und wenn er guten Nath giebt, ein Greis. Wenn man nur eigentlich wüßte, wie alt! Die Leute tragen ihn auf den Händen, das deutet auf ein Kind hin. — Und jest, Fuchsen, heimwärts nach Kirchbrunn.

Der Bursche war seit fünf Minuten anders geworden. Früher der fast befangene, wortkarge, dienstewillige Dorswirth, der sein Verhältniß fühlt dem vornehmen Gaste gegenüber; jest der aufgeweckte, keck dareinschauende Hausdesigerssohn von Kirchbrunn, sein eigener Diener und Herr, Kntscher und Cavalier zugleich auf dem Wagen. Nachdem er im Posthause etliche Briefe abgegeben, ein Kistchen mit Liqueuren in Empfang genommen und auf dem Kutschbocke noch ein paar Gläser Vier ausgetrunken hatte, ließ er seine Zunge schnalzen, das ersetzte bei den klugen Rößlein siets die Peitsche, und ließ heimwärts traden.

Bei einer Straßenbiegung sah er vor sich an der Berglehne einen stattlichen Bauernhof liegen; der nahm sich fast schloßartig aus, hatte sogar ein Thürmchen, auf dem eben Mittag geläutet wurde. Es war, als ob die Glocke zur Straße herabriese: Komm, komm! Komm! Komm! — Allein der Wirthsesohn aus Kirchbrunn fuhr stolz vorüber. — Oh, zu Der hätte ich weit! dachte der Wolfram. Wenn ich jekt zur Haustochter im Salmhof hinauf wollte, um zu freien, da müßt' ich erst wissen, ob sie mich gern hat. Und ihr Gernhaben möchte mich nur freuen, wenn ich in sie verliebt wäre. Und verliebt in sie

tönnte ich nur sein, wenn ich mit ihr bekannt wäre, und das ist wieder nur möglich, wenn man sie einmal gesehen hat. — Ich weiß gar nichts von ihr, als daß mein Vater sagt, das wäre eine Frau für den "Schwarzen Adler" zu Kirchbrunn. Gott, dis sich so ein langer Faden adwickelt! Und am Ende wär nachher ein Schenfal im Knäuel. Hühle Dirndlu haben kein Geld. Reiche sind oft nicht recht sauber. — Dia, Küchseln! Seim zu aeht's! —

Der Himmel hatte sich fast aufgeheitert, es ward ein sommerlicher warmer Mittag. Als der Wagen in den Eichenwald kam, leckerte es die Pferde nach grünem Kraute, das am Wege wuchs, und sie nahmen im Vorbeigehen manche Schnauze mit sich.

"Wenn es euch so sehr nach Preiselbeerfraut und Enzianen gelüstet," sagte der Wolfram, "ich fände zwar nichts Gutes dran, aber es sei euch wohl vers gunnt. Spannen wir ein bischen aus."

Er ließ den Wagen ein wenig von der Straße seitwärts auf ein grünes Angerlein ziehen, löste die Pferde los und hieß sie sich frei ergehen zwischen den Bänmen. Er selbst schlenderte auch so dahin, und da es gar warm und wohlig geworden war und die Pferde eine prächtige Graßbank gefunden hatten, so streckte er sich aufs Moos. Ein Stündel Rast kann nicht schwambachwirth, und in Kirchbrunn nichts los. Da kommt man noch früh genug heim. — Die Arme

unter dem Haupte, so lag er auf dem Rücken schlank ausgestreckt und schaute in die hohen Baumkronen auf. — Warum im Herbst die Bögel nicht singen wollen! dachte er, kein einziger! Ist es denn gar so schlimm? Ich merke keinen Unterschied zwischen Frühzighr und Herbst...

Faft ein wenig geschlafen mußte er haben. Regentropfen weckten ihn auf. In den Bäumen rauschte der Wind. — Ja, Anabe, es ist doch ein Unterschied zwischen Frühjahr und Herbst. — Gilig stand er auf, die Pferde waren nicht weit, er führte sie über das weiche Moos hin gegen den Wagen.

Jest erlebte Wolfram eine Renigkeit. In feinem Wagen hatten fich fremde Wefen eingeheimt. Er hörte ichon von Weitem kichern und lachen. Die zwei Brombeermädchen waren vom Sprühregen unter diefes Dach gejagt worden und der Fürwit der Einen hatte alfogleich Besit ergriffen von dem herren= losen Wagen, der so mutterscelenallein unter ben Bäumen stand. Den Schlag zu beiben Seiten geschlossen und zugefenstert, so hockten sie nun darinnen auf dem Lederpolster und waren just daran, in diesem feinen Gelasse ihr mitgebrachtes Mittagmahl zu verzehren. Brot und Raje hatten fie, das schnitten sie auf dem Schoße fäuberlich in Stückchen, naschten auch bon den gesammelten Brombceren bagn. Die Gine mit bem blaffen Befichtchen war ernfthaft, die Andere mit den blühenden Wangen und dem

rothen Kopftuche barüber war voller Schalk- heiten.

"Hui fauer!" ficherte Diefe; "ba war' mir schon ein Buffel lieber."

"Das fannst auch haben, Frieda," sagte die Andere und that, als wollte sie einen Kuß hergeben.

"Geh, geh, Haustochter Kundel!" wehrte die Frieda ab, "da müßtest erst einen Schnurrbart haben!" "Ah so!" autwortete die Andere. "Wie kommst Du mir denn vor, Jungdiru?"

Da trillerte die Frieda:

,Busserlgebn, busserlgebn, Das is nit Sünd, Hat mir's schon d' Winater g'lernt US a kloans Kind!"

"Ich kann ba nicht mitreben," gestand bie mit bem Sutchen.

"Mich ärgert 's nur," warf die Frieda ein, "da reden und singen sie immer davon, daß Einem ordentlich der Mund wässerig wird, und wann's Ernst werden will, ist's verboten. Und das ist auch dumm: Heimilch möcht' man's probiren, und kommt Einer, schwupps hat er eine auf der Wange!"

"Wer wird benn fo lederig fein!" sagte bie Kundel, "das find lauter Dummheiten."

"Weißt, von wem ich ein Bussel möcht'?" gab das frische Rundgesichtel zu rathen, denn es schien, als wollte sie einlenken.

"Wahrscheinlich von einem schönen Junggesellen,"

"Bon einem Mannsbild nit!" versicherte die Andere. "Bon einem Mannsbild möcht' 's mir grausen. Weißt Du: Gin Kindel, wenn ich hätt', von bem möcht ich ein Bussel."

In bemfelben Augenblicke machte ber Wagen einen Ruck und rollte bavon.

Einen grellen Schreckruf hatten die beiden Mädchen ausgestoßen und dann ein Jammergeschrei erhoben. Das nüßte nichts und schadete nichts, die Rößlein trabten flink die Straße entlang, der Bolfram auf dem Bocke schnalzte tapfer mit der Junge, und so rollte es dahin wie der Bind, die Richtung gegen Kirchbrunn. Der Wolfram hörte das Gekreische und Hilgegeschrei in der Kutsche, er schmunzelte dei sich: "Das ist kein schlechter Spaß, ich entführe sie zum Freiball nach Schwambach. Zwei fremde Brombeerbrockerinnen, denen die Brombeeren nicht süß genug sind. Na, wartet!"

Als die gefangenen Dirndeln merkten, daß ihr Geschrei nichts richtete und das hinausspringen zum Wagenschlag gefährlich sei, wurden sie mäuschenstill und beriethen unter sich.

"Zwei Rösser sind angespannt und auf dem Bock ein Mannsbild!" flüsterte die Kundel. "Frieda, was wird mit uns geschehen?"

"Haustochter, wir kommen ins Afrika und werden als Sklaven verkauft," antwortete Die in dem rothen Tuche mit einer Ernfthaftigkeit, in ber man ben Schalf kaum herausmerfte.

"Ich fpring' auß!" rief die Kundel.

"Dann bist hin!" antwortete die Frieda. "Ich glaube, wir bleiben hübsch sitzen. Kommen wir durch eine Ortschaft, so schlagen wir Lärm."

"Um keinen Streich!" versetzte die Kundel. "Die Schande! Eher laß ich mich entführen bis zum großen Wasser, bort springe ich hinein."

Die Frieda hatte mittlerweile zum Fenster hinaussgelauert und gefunden, daß der Mann auf dem Kutschooke, soweit man von ihm etwas erblicken konnte, nicht allzu schrecklich aussehe. Ja, es wollte sie bedünken, als hätte sie diesen Menschen schon irgendwo gesehen, ohne Furcht vor ihm zu empfinden. Darüber waren die Beiden nun ein bischen geströstet.

Draußen regnete und windete es, die Tropfen schlugen scharf ans Fenster und schwere Nebel hatten sich niedergesegt über die Gbene, daß es schier dunkel ward. Und der Wagen rollte unablässig fort und in das Ungewisse hinein.

"Ad, mein junges Leben!" seufzte die Kundel. "Oh dieses unglückliche Brombeerbrocken."

"So fommt es, wenn man am Sonntag die heilige Messe versäumt und im Walde umgeht," sagte die Frieda lustig.

"Zwict' mich am Arm!" bat die Rundel.

"Du kommft mir wunderlich für, Haustochter. Warum foll ich Dich jest am Arm zwicken?" fragte bie Frieda.

"Damit ich wach werde. Drei Heuschöber verwett' ich, das ift nur ein Traum. Ich habe vor kurzer Zeit eine Rittergeschichte gelesen, wie der Raubritter Kuno das schöne Burgfräulein Abelgunde auf einem Rappen entführt hat. Das kommt mir jest im Schlafe vor. Ich bitte Dich, so wecke mich doch auf!"

Frieda ficherte. "Wenn es bei mir auch ein Traum sollt' sein, dann sei so gut, wecke mich nicht auf," sagte sie. "In einer so fürnehmen Kalesch' din ich mein Lebtag noch nie gefahren und werd' auch gewiß nicht mehr die Gnad' haben. Jest laß ich mir's schmecken und dent' an nichts. Wenn er uns hinführt, so muß er uns auch zurücksühren, jest kommt mir die Kurasch."

"Frieda, Du bist schrecklich leichtstunig!" sagte die Andere.

"Du bist nicht leichtsinnig und mußt auch mit." "Wenn ich glücklich bavonkomme, so stifte ich eine Kapelle im Eichenwald," betheuerte die Kundel.

"Und ich gehe hinein beten!" nahm die Frieda sich vor. "Jest wollen wir die gnädige Frau spielen und Brombeeren naschen."

Die Brombeeren wären großentheils auf dem Kutschboden zu suchen gewesen, auf welchem sie zerstreut umherlagen.

"Sind die Röffer schwarz?" fragte die Kundel plöglich.

"Fuchsbraun," antwortete die Frieda.

"Gott fei Lob und bant!" warf die Kundel hin. "Warum?"

"'s tunnt auch ber Teufel sein Spiel haben!"
"Ich weiß mich nicht schuldig. Bin eine arme Magd."

"Schuldig weiß ich mich auch nicht," fagte die Kundel, "wenn nicht etwa die fürwigigen Träume was machen, manchmal. Dem Nitter Kuno traue ich um keinen Preis."

"Mitter machen mir wieder nichts," gestand die Frieda, "aber wenn gerade so ein sauberer Bauernstnecht käm", da wollt ich für nichts gutstehen."

"Ober ein fernfester Holzknecht aus dem Sieben= bachwald!" nedte die Andere.

"Laß das gut sein, Haustochter, ich mag nichts hören von ihm," so antwortete die Frieda.

Alchnliches sprachen sie halb im Ernft, halb im Scherz, halb in süßer Verwirrung. Der Jungmagd Frieda kam es possicitich vor, daß sie heute einmal mit der gleichen Gle wie die Haustochter gemessen wurde. Plöglich hielt der Wagen. Ningsum standen, von düsteren nässelnden Nebeln halb verschleiert, Scheunen und Häuser, und aus einem solchen klang helle und grelle Tanzmusik.

"Du," flüfterte die Frieda zur Genoffin, "jest tenn' ich mich aus, wir sind in Schwambach."

#### Imeiter Abschnitt.

Der Wolfram öffnete den Wagenschlag. "Schöne Jungfrauen," sagte er schmunzelnd, "da sind wir. Ich bin der Ablerwirth aus Kirchbrunn, ein durch nud durch bösartiger Ecselle, und lade Euch zu einem Tanzel mit mir beim Schwambachwirth."

Die mit dem rothen Tuche wollte zeigen, daß sie sich durchaus nicht so leicht ins Bockshorn jagen lasse, sie machte daher, rasch aus dem Wagen steigend, einen Knix und sagte: "Wird uns eine große Ehr' sein! Aber nimm Dich in Acht, Ablerwirth, wir sind auch bösartig."

"Nachher stimmt's," versetzte der Wolfram, Roß und Wagen dem Haustnechte überlassend. Er nahm die Eine gleich am rechten Arme, während die Andere sich an seinen linken hielt. Diese schwieg, dachte aber bei sich: Ist er nett, so wird's sein, und sonst wird er gesoppt.

Also trat zum Erstannen der Leute der Schwarze Abler von Kirchbrunn mit den beiden hübschen Dirndln ins Haus und alsogleich die Stiege hinan auf den Tanzboden. Einen funkelnden Silbergulden warf er auf den Spielleuttisch, da schrien die Pfeiser und Geiger vor Freuden auf, und einen "gestrampsten" Steirischen machte der Wolfram mit der, welche Frieda hieß. Wenigstens ein Dußend junger Paare reigten zugleich, die Burschen mit den Händen

flatschend, mit der Zunge schnalzend, luftig jauchzend ober kecke Liedlein singend, die Mädchen sich ben Tänzern fauft auschmiegend, ihre Röpflein hingegeben an die Bruft der Burschen legend; Manche schloß also im Arme des Trauten die Augen, als wolle fie die Seligkeit bis an die äußerste Grenze aus= träumen. - Macht es nicht auch die Frieda fo? Liegt sie nicht hingegoffen an die breite wogende Bruft Bolfram's, bon feinen Armen feft umichloffen, von seinem Auge, das unverwandt auf ihrem blühenden Gesichtlein ruhte, bewacht, und angeweht die heiße Stirn, die glühenden Bangen von feinem warmen Athemhauch! Wohl war's nach ihrer scheinbar ge= laffenen Sicherheit zu vermuthen, daß fie heute vielleicht nicht ganz das erstemal einer solchen Ropf= lehne sich erfreute, doch aber der Unterschied! Ach Gott, was nicht für ein Unterschied ift zwischen Mannsbild und Mannsbild! - Dh Du herziger Schat! bachte fich ber Wolfram, Dich habe ich gefangen, wie man das Böglein fängt mit der Falle, und Dich laff' ich nimmer frei, nimmer! mein Lebtaa nimmer. Die Frieda, die bachte gar nichts mehr. fie fühlte, als würde fie hingetragen durch die Lüfte, hoch über den Erdboden, hoch über den Wolfen wohin? Das wußte sie nicht, war ihr auch ganz aleichailtia.

Endlich war ber Tang aus. Der Wolfram ließ seine Genossin lockerer und erinnerte sich nun, baß

er deren zwei gehabt hatte. Wo war denn die Andere! - Der Schwambachwirth hatte schon Lichter aufgesteckt im Saale, aber die Andere war nicht gu fehen. Sie wird auch schon gut aufgehoben sein, flüsterte Gins dem Anderen zu, und die Beiden machten fich nicht viel daraus. Mittlerweile tranfen fie auch Wein, die Frieda mit, der Wolfram ohne Zucker. Die Leute ringsum wurden immer lauter, luftiger und toller, und Weindunft und Menschendunft betäubten die Bergen und regten fie auf. Dort und da im dämmernden Winkel lauerte ein Ginschichtiger und schleuderte scheelfüchtige Blide auf die glücklichen Barchen, wovon viele ganz in sich selber versunken und weder Auge noch Ohr hatten für die Umgebung. So auch der Adlerwirthsfohn bon Kirchbrunn und feine Entführte. War nur erft der Abend vorgerückt, dann wollte er mit ihr ein unbelauschtes Plauderstündchen halten und sie nach ihrem Herkommen fragen. llebrigens war es recht reizend, daß er nicht wußte, wer fie war, und falls er hatte voraussegen können, daß auch er ihr unbekannt gewesen, that es ihm fast leid, sich vorgestellt zu haben. Sich so weltfremd fein und fich fo innig umschlungen halten, bas ift ja boch ein Hauptspaß, wie es nicht leicht einen zweiten giebt.

Als es braußen rabenschwarze Nacht geworden war, trat durch bas Gebränge ein Holzknecht aus der Kirchbrunner Gegend auf den Wolfram zu und

sagte: "Der Ablerwirth foll hinaus kommen in den Hof, bort möcht' wer sprechen mit ihm."

Aha, fiel es dem Burschen bei, die Andere! Setzt will die Andere d'ran. Hätte sie sich nicht einen Anderen aussuchen können? Nun aber, da er sie schon mithergeführt hat, muß er auch an ihr Ritterbienste üben.

Es war aber nicht die Andere, sondern ein Anderer, der im Hose seiner wartete. Am Brunnentroge lehnte er, und vom Küchenfenster hinaus siel das breite Licht auf seine Gestalt. Ein baumstarker Kerl stand da, in der Tracht der Gebirgsholzhauer, mit wildwucherndem Bart und tief ins Gesicht gedrücktem Hute.

"Grüß Dich Gott, Adlerwirth! Geh' nur her! fomm' nur herüber ba!" Alfo locke ber ruppige Gefelle mit einem zarten Fistelstimmlein den Wolf=ram hinter den Brunnentrog.

"Wer ift's benn?" fragte ber Wolfram.

"Komm' nur her zu mir!" fagte der Andere.

Der junge Ablerwirth erkannte in dem Manne jetzt einen Holzarbeiter aus dem Siebenbachwalde, welcher von den Leuten der Schopper-Schub genannt ward. Der Mann war mehrmals schon im Abler-wirthshause zu Kirchbrunn eingekehrt, hatte sich dort aber stets in die hinterste Ecke gesetzt, ein paar Gläschen Branntwein getrunken und dabei stier vor sich auf den Tisch geblickt. Er war ein Mann von

etwa dreißig Jahren, aber stets im Aeußeren so zerfahren und ungepflegt, daß es sogar den Weibern zweiselhaft schien, obdas ein hübscher oder ein häßlicher Mann sei. Er war nicht in der Gegend daheim und man wußte nicht viel von ihm, als daß er ein tüchtiger Arbeiter, sonst aber ein ungeselliger und sonderbarer Mensch wäre. Irgend Jemand wollte von seiner Vergangenheit etwas gehört haben und beutete an, daß in derselben so etwas wie Brandsgeruch zu verspüren wäre.

"Du bift ja ber Holzknecht Schopper," fagte nun ber Bolfram.

"Mh, kennst mich schon?"

"Was willft benn von mir?"

"Auf ein ganz kleines Wörtel, Ablerwirth. Da ftell' Dich her, daß ich auch was feh' von Dir. So." Hernach hob er seine Stimme in eine noch weichere Tonlage und sagte: "Ablerwirth, was geht denn Dich die Krieda an?"

"Welche Frieda?"

"Thu' nicht so, mein Lieber, liegt Dir doch nur Eine im Kops. Wo hast sie denn her, Deine Tänzerin?"

"So! Meine Tänzerin? Wen fümmert benn bie?"

"Die wird schier mich kummern, Ablerwirth." Dann wurde er um einen halben Kopf höher und setzte in einer keuchenden, wie vor Buth erstickten Stimme bei: "Wenn Du sie mir noch einmal anrührst, nachher —" "Nachher — ? — Nun!" also jest der Ablerwirth und stellte sich stramm vor den Waldaesellen hin.

"— nachher fiehst Du keine Sonne mehr aufgeben!"

Der Wolfram trat einen Schritt zurück, so daß er über den Unterbalken des Troges stolperte. In demselben Augenblicke war der finstere Bursche schon über ihm, in der Hand das blinkende Messer.

"Stechen?!" fchrie der Andere, im Saufe gellte die Mufit, polterten die Tanzenden.

"Stechen —" fagte es ber Walbmenfch langfam nach und ließ den Arm finken. "Mein, jest noch nicht. Du haft es vielleicht nicht wissen können, daß sie mein ift. Das Unband faat's ja Reinem! Aber aufgesett ift fie mir! Das Graufen, das fie haben, biefe Ganf', vor einem Manne, ber fein Reft hat und bei dem 's Beib felber fein Brot muß verdienen. Na freilich, besser ist's schon, wenn das Mandel alles zusammenschleppt, was Weib und Kind noth haben - ich glaub's. Gin armer Holzarbeiter kann fo was nicht leisten und besweg ift er ber Niemand bei ben Weibsbildern. Aber wenn Gine ins Wafferfloß fturgt und unters Mühlrad kommt, da ist er aut genug, ber Waldbar, daß er fich gegen das Rad ftemmt, che die Kröt' - Creatur, will ich fagen - todt= gedrückt ist - ja freilich, da ift er gut -"

Der Bolfram war wieder frei geworben und fo fragte er nun: "Red' beutlich, wie ftehft benn mit ihr?"

"Saft es nicht gehört, im vorigen Winter? Am Faschingbienstag! Der Salmhofer läßt feine Leute zum Freiball gehen nach Geknis. Die Frieda auch mit. Ich vor fie bin, werb' um einen Tang. Dant fcon! fagt fie und geht einem Anderen nach. Gich halb zu Tod tanzen und beim Heimaehen in der Nacht auf dem Steg schwindelig werden — und plumps in den Mühlbach. Schwimmen kann fie wie ein todter Spat, und schnurgerade der Mühle gu, wo das Rad geht. Jefus, wenn ich ihr in derselbigen Nacht nicht wäre nachgeschlichen! Gleich spring' ich in die Radlaufe, stemm' mich an. Das Zeug steht ftill, und wie mein ftolges Schätel babergeschwommen fommt, gieh' ich's heraus und fag': Guten Morgen! - Nach einer langen Weile, wie sie wahrnimmt, wo und bei wem sie ist, und wie sie fertig vom Wafferspucken, faat fie: Dant ichon! und läuft davon. Juft wie auf bem Tangboben. Dant ichon! faat fie und läuft davon."

"Das ift wohl brav von Dir gewesen," versetzte jetzt ber Ablerwirth.

"Still sei!" knurrte der Holzhauer, "gelobt bin ich schon mehr als genug worden, das hilft mir nichts. Die Dirn will ich haben."

"Hätte ich das gewußt," also der Wolfram, "daß Du ein Recht auf sie haft, so wollt' ich mich nicht an sie gemacht haben. Aber das möchte ich wissen: hat sie Dich auch gern?"

Jest zuckte der Andere zusammen, tief ließ er sein Haupt sinken, preste das Gesicht in den Ellsbogen seines Armes und hub an zu größen.

"Zur Liebe kann man Niemand zwingen," fagte ber Wolfram.

"Berfault! Ihre Knochen von den Würmern absgenagt, wenn ich nicht bin!" gurgelte der Waldsmensch schluchzend. "Und ihr Leben, mit dem sie jetzt da drinnen wie eine Mairose steht, das hat sie von mir, das gehört mir! Und wenn ich zum hohen Gericht gehe, so muß es mir zugesprochen werden."

"Oh Du guter, armer Mensch," sagte der Wolfram. "Leben und Liebe, das wird wohl ein großer Unterschied sein. Dir ist gewiß noch die Zeit im Kopfe, wo die Leute leibeigen gewesen sind. Wen Du dazumal gekauft oder gewonnen hast oder auf der Straße gesunden oder im Mühlbach, der ist Dein gewesen mit Seel' und Leib. Das ist anders geworden. Gine Dienstmagd hat freilich auch ihren Herrn; wenn ihr wer das Leben rettet, so soll sie dankbar sein, aber ihr Herz kann sie verscheuken, an wen sie will."

"Nachher ist's aus," jagte ber Schopper-Schub. "Haft sie benn gar jo gern, Holzknecht?"

"Sündhaft gern. Und schon lang her. Und gerade die! Und just die! Als ob ich besessen wär'! Zu Wallischborf braußen habe ich einen Vetter, der hat mir vor einem Jahre sein Bauerngut wollen in

Bacht geben, es wär' mir besser 'gangen, als wie ba oben im Siebenbachwald. — Ich habe nicht fort können — ihretwegen nicht. Alle Sonntage gehe ich hinaus in die Geknigerfirche und stehe hinter dem Thurmpfeiler und schau' hin auf den Platz unter der Kanzel, wo sie sist. Und geh' dann wieder in den Wald zurück. — Wenn ich wüßt', wer mir diese Lied' hat angethan!" Er knirschte mit den Zähnen, als wollte er den Missethäter zermalmen.

Gine Magh, die mit dem Basserzuber zum Brunnen kam, unterbrach dieses Gespräch. Der Schopper-Schub packte den jungen Ablerwirth am Arm und raunte ihm zu: "Hüte Dich!" dann schritter rasch über den dunklen Hof dahin.

Als der Wolfram in einer recht wunderlichen Stimmung zurück ins Haus fam, hörte er von mehreren Seiten zugleich, daß die Salmhofertochter von Geßniß da sei! — Die Salmhofertochter, da horchte der junge Ablerwirth einmal auf. Und die Erregung im Wirthshaus war keine geringe. Das ist schwambachwirth, daß ihn die Salmhoferstochter besucht. Die Führnehmste in der ganzen Gegend, die von den Burschen heimlich Begehrte und doch nur wenig Umwordene, weil sie stolz und unsnahdar. Ist sie mit ihrem Bater da? oder mit einer Gesellschaft von Geßnißer Bürgern und Bürgerinnen? oder gar mit einem Bräutigam, der sie heute das

erstemal als Braut aufzeigt! Das alles nicht! Ganz allein soll sie sigen brinnen im Cytrazimmer, nur die Schwambachwirthin bei ihr, welche ihr Gesellschaft leisten zu müssen glaubt, trothem sie draußen in der Küche alle Hände voll Arbeit hätte. Will denn Niemand hinein ins Stübel, die Salmhosertochter zu unterhalten? — Dachte der Wolfram: Kennen lernen möchte ich sie doch, dieselbige, von der es immer heißt, sie wäre die richtige Ablerwirthin. Was kann mir geschehen, wenn ich sie zu einem Tanz auffordere? Weist sie mich ab, so drehe ich mich vor ihrer Nase mit einer Anderen um und um.

Wie nun aber der Wolfram ins Extrazimmer trat, sah er am weißgedeckten, mit feinem Backwerf besetzen Tische neben der dicken Wirthin das schwarzsbraune Mädel sitzen, welches er mit der Anderen, der Frieda, in seinem Wagen kecklich dem Walde entsführt und nach Schwambach gebracht hatte: Und das — das wäre die Salmhofertochter, die stolze Kundel?

Er brauchte sich nicht erft nach einer Ansprache zu befinnen.

"Da ist er ja, der tapfere Nitter," so redete sie ihn schier ernsthaft und gelassen an. "Schön ist es nicht vom Ablerwirth, daß er sich um die zweite Entführte gar nicht mehr umsehen will, bevor er die erste zu Tode getanzt."

Der Wolfram stammelte eine Entschuldigung. Die Kundel sah recht gut ein, daß es das beste sei,

bas Abentener, welches ihr nun gar nicht gehener schien, ins Scherzhafte zu ziehen. Sie rückte daher ein wenig auf der Bank und sagte: "Setzen Sie sich nur willig her zu mir, es wird Ihnen nichts mehr Anderes übrig bleiben. Sie zahlen mir jetzt ein feines Nachtmahl, tanzen Einen mit mir und führen mich dann wieder nach Hause."

Das war alles so ernsthaft und fühl gesprochen, als ob sie zu einem Diener redete. Er sette fich bin neben sie und that, wie sie befohlen hatte. Alfogleich ward es im ganzen Sause kund: der schwarze Abler von Kirchbrunn und die Salmhofertochter von Geknik fiten bei einander, effen und trinken miteinander wic ein Brautpaar. Und als die Beiden gar Arm in Arm auf den Tangboden traten, da wichen die Leute nur so in Stannen und Ehrfurcht zurück, daß das schöne junge Baar fast allein ben Reigen tanzte im Saale. In der Ede hinter dem Stiegenverschlag ftand die Frieda, ein großer Schreck hatte ihr Antlit blaß gemacht. - Er ift verspielt! fo konnte fie noch benken, meine Haustochter hat ihn, da ist er verspielt für die arme Magd. Ift das ein Tag, diefer heutige Sonntag! — Wie das Paar in der Nähe vorüber= reigte, trafen sich die Blicke des Wolfram und der Frieda. In diesem Augenblick war ihm, er tanze mit einem Stück Holz. Faft plötlich, bevor der Tang aus war, ließ er die Kundel los und machte vor ihr eine höfliche Verbeugung.

Es half ihm aber nichts, er hatte für den Abend ihr Ritter zu sein und war recht froh, als die Kundel den Bunsch aussprach, nach Hause zu fahren. Endlich saßen die beiden Mädchen wieder im geschlossenen Wagen und der Bolfram auf dem Kutschbock. Als sie aus dem Hofthor des Schwambacher Wirthsehauses fuhren, noch zum Abschiede mit hellem Musikstang begrüßt, sah der Bolfram, wie hinter dem Pfosten sich der Baldmensch duckte — dann ging es fort, hinaus in Nacht und Nebel.

Die beiben Mädchen im Wagen führten nicht die angelegentliche Unterhaltung miteinander, wie auf der Herfahrt. Die Kundel war mürrisch und breitete sich so sehr aus, daß die Andere völlig in die Ecke gedrückt wurde. Wohl war auch die Frieda nicht aufgelegt zum Sprechen, sie hatte zu denken genug, und zu thun genug, ihre Gedanken nicht zu verrathen. Wie erschrocken war sie daher, als die Haustochter mit einemmale den Mund aufthat: "Eine wahre Schand' ist's, wie Du Dich heute aufgeführt hast!"

Es hatte schon den Anschein, als wollte die Magd nichts entgegnen, endlich sagte sie aber doch: "Kann ich etwas dafür, daß er zuerst mit mir gegangen ist?"

"Du haft Dich ihm ja angeklettet! Männersüchtige Rassel, Du!"

Run sagte die Frieda nichts mehr.

"Ich werd' mir's merken," seizte die Kundel noch bei, und bamit war das Gespräch zu Ende.

Der Antscher Wolfram sah träumerisch auf die Bäume, Büsche und Wegplanken hin, die im Scheine der Wagenlaternen gespenstisch auftauchten und versichwanden. Die Laternenlichter warsen im dichten Nebel eine Art Heiligenschein um die Kutsche. — Gin fauberer Heiligenschein, das! dachte der Wolfram; wenn ich heute nicht sündige, so geschieht's einzig nur, weil die Gelegenheit dazu fehlt. Jest kann ich in der ödweiligen Nacht den langen Weg dahinradeln und nachher wieder zurück. Ein hübsches Vergnügen. Bis ich nach Kirchbrunn komme, stehen schon die Leute auf. Das hat man von seinem lledermuth. Sonst nichts.

— Hia! den Braunen wird's auch schon zu dumm. Endlich waren sie auf dem Marttplatz zu Geßenig. Der Wolfram wollte halten, aber die Kundel rief zum Wagenschlag heraus: "Vorwärts! zum

Salmhof hinauf!"

Und nach einer weiteren Weile hielten sie vor dem großen Hofe, der mit seinen weitläusigen Gebäuden wie leblos dalag. Nur ein gewaltiger Hund rectte sich mitten im Hofe und der knurrte ein wenig, schien ihm aber nicht der Mühe werth, sich weiter um das herangerollte Gefährte zu bekümmern.

Die Kundel wartete im Wagen, bis der junge Ablerwirth abgestiegen war und ihr den Arm zum Aussteigen bot. "Und was wird jest mein Vater sagen?" fragte das Mädchen. "Wenn ich ihm nicht gleich nach der Ankunft in Schwambach einen Boten geschickt hätte, daß er weiß, wo ich bin — Sie hätten seiner Angst nicht geachtet."

Jauchzen wollte ber junge Mann über dieses Wort, es war ein Herzenswort gewesen, das erste, welches er von ihr gehört. Gin gutes Kind kann wohl auch ein gutes Weib sein . . . Gi ja, mein Later kann doch recht haben! Wer Die einmal heimführt!

"Anläuten, geh'!" hastete die Kundel der Jungmagd Frieda zu, die schier kopflos dagestanden; und während diese nun an die Hausthüre eilte und den Glockenstrang zog, flüsterte die Salmhofertochter zum Wolfram: "Seien Sie schön bedankt, kühner Nitter! Aber wie böse ich auf Sie din, das sollen Sie noch ersahren. Warten Sie nur! Schnell hinweg! Gute Nacht!"

Diesen raschen Abschied erklärte der Ablerwirth sich so, als sollten die Hausbewohner das nächtliche Gefährte nicht wahrnehmen; das war aber ein wenig anders, die Haustochter wollte es verhindern, daß er der Jungmagd gute Nacht sagen konnte. Und den Wolfram wurmte es richtig den ganzen Weg heimwärts, daß er ohne Händernck, ohne ein einziges gutes Wort von Frieda hatte scheiden müssen.

## Dritter Abschnitt.

Jest würde männiglich rathen, daß am anderen Tage der alte Ablerwirth zu Kirchbrunn seinem Sohne ein arges Wetter gemacht hätte. Unstatt am Sonntagnachmittage, war der Wolfram mit den Kössern am Montag Früh nach Hause gefommen!

Männiglich hätte aber schlecht gerathen. Als am Montag nach zwölf Uhr Mittags ber Wolfram erwacht war und die Küchenmagd ihm den Kaffee ans Bett brachte, fam auch der alte Ablerwirth herein, er brachte das Semmelförbehen, schaute schmunzelnd auf den Burschen hin, der ferzengerade ausgestreckt da lag und gähnend sich noch ein Weiteres streckte.

"Geschlafen haft nicht schlecht," sagte ber Wirth. Jest kommt's, bachte ber Wolfram, und er hat gang recht, ich verdiene schon eine Bortion.

Aber es fam nicht.

Trink' ihn, so lange er noch heiß ist," rieth der Alte, auf die Kasseckasse deutend, "was Warmes thut immer gut nach einer solchen Nacht."

Der Wolfram richtete sich, auf den Ellbogen geftüst, halb empor; der Hemdkragen war abzubinden vergessen worden, er lag noch um den Hals; durch die Spalte des weißen Hemdes sah man einen Theil der nackten Brust; das Gesicht des jungen Mannes war ein wenig blässer als sonst, also daß der junge Bart um so dunkler schattete. Die wirren feuchten Haare hingen in braunen Tagen und Ringen über die Stirn herab. Der Wirth schaute nicht ohne Wohlgefallen auf seinen Sohn. So ein hübscher Junge ist auch ein Capital. Nur nuß man ihn versilbern oder vergolden lassen. Sind ja auch in der Kirche die größten Heiligen vergoldet.

"Tran Giner noch einmal fo einem Dudmäufer!" iprach nun der alte Wirth mit schwerem Wiegen des Sauptes und im Tone des Borwurfes. "Bo unfer= einer erft hindenft, ift der ichon gewesen. - Aber." fuhr er fort, "lachen habe ich auch müssen gestern Abends. Wie der Weidfnecht heimfommt, faa' ich: Wo denn heute der Wolfram ftecken mag mit den Pferden! Daß ihm am Ende fein Malheur paffirt ift! - Oh, giebt der Weidknecht Antwort, dem jungen herrn fehlt nichts, der fitt draußen beim Schwambachwirth im Ertraftübel und thut mit der jungen Salmhofertochter aus Gegnit Nachtmahl effen. Wär nicht schlecht! fage ich. Ja freilich nicht, meint der Anecht und erzählt mir die ganze Geschichte, wie Du sie mit dem Wagen jum Tang geholt hättest. Teufel! dent' ich, der geht's scharf an! Der kennt sich aus. Je schwerer man an Gine herankann, desto kecker muß man sie anpacken. -Jest haft gewonnen, Wolf, und ich tann Dir's nicht fagen, wie mich das freut. Wirst sehen, jest stehst auf einmal gang anders da. Neider wirst genug haben, ich glaub's! Und min, Wolf, kann ich Dir's

wohl fagen: wir brauchen eine reiche Heirat so nothwendig, wie der Fisch den Schluck Wasser. Seit die neue Eisenbahn drüben geht, steht's nicht gut mit uns Wirthsleuten auf der Kirchbrunnerstraße. Zu harter Noth, daß es mir bisher gelungen ist, unser Aussehen aufrecht zu halten, lange wär' das nicht mehr möglich gewesen. Wir stecken tief in der Schlamaß, mein Bub', wir stecken tief!"

Der Wolfram war von diefer Mittheilung nicht gerade erbaut, er sagte aber nichts darauf, sondern war von diesem bitteren Augenblicke an entschlossen, das Abenteuer mit der Salmhoferischen ernsthafter aufzusassen, als er es bisher gethan.

"Schan nur bazu, Wolf, baß Ihr balb Hochzeit macht!" mahnte ber Alte noch. "Ift gut, baß bem Professor sein Zimmer leer geworden, das lassen wir jest gleich herrichten. Wird Euch eh am liebsten sein, ist hübsch groß und ruhig."

"Ja ja!" sagte der Wolfram ziemlich barsch, um dieses Gespräch abzubrechen, welches ihm durchaus nicht heimlich war. Er sah sein Verhältniß zur Salmshofertochter lange nicht so rosig, als sein Vater, und wenn etwas Rosiges für ihn dabei war, so konnte es nur das blühende Gesichtlein der — Anderen sein.

Auf gar keinen Fall war es zu leugnen, daß Wolfram's Sinn nach dem Salmhofe in Gegnitz ftand. Und es ereignete sich auch, daß er nun häufig nach Gegnitz fuhr, immer in Geschäften, wie es hieß.

Ginige Wochen vergingen fo, ba hatte ber alte Ablerwirth bie feinfte Brautwerberfahrt veranstaltet.

Rollte eines Tages das forgfältig aufgewichste Gefährte die Strafe entlang gegen Gefinit. Auf dem Bocke faß heute der Pferdeknecht, aber mit hübsch flatterndem Sutbande. Im Wagen faß der alte Ablerwirth und fein Schwager, der Berr Amts= controlor aus der Kreisstadt. Beide im schwarzen Anzuge, mit Seidenhut und bunten halsmaschen. Dem Adlerwirth war besonders in den weißen. itramm um die fleischigen Finger gespannten Sand= ichuhen höchft unbehaglich, er war nicht im Stande, den einfachsten Sandgriff zu thun, felbst den leber= rock mußte - als es gegen Gefinit hin schwüler wurde - ber Berr Schwager ihm auffnöpfen, und als fie gur Wegmauth tamen, fanden die eingepferchten Kinger in den Taschen kein Geldschnäppchen, so daß wieder der Schwager aushelfen mußte. Trobdem war der Adlerwirth guten Muthes und hieb dem Genoffen ein= ums anderemal die breite Sand auf den Oberschenkel: "Ra, was meinst, Schwager, wirst stecken bleiben bei ber Anrede?"

"Du wirst Dir noch die Hundelebernen gersfprengen!" meinte ber Schwager fürforglich.

Der Amtscontrolor war ein bürres Herrchen, bem auch die Kampflust, das heißt die Brautwerbelust aus den Augen bliste. Der Ablerwirth hatte ihn eigens für diesen Zweck aus der Kreisstadt verschrieben. Es fährt sich doch ganz anders auf mit einer Autorität aus der Stadt, die Schick kennt und Vornehmheit hat. Das Umt, in welchem der Herr Schwager saß, oder vielmehr auf und ab sprang, bestand in einer Fahrkartencontrolorstelle auf der Pferdeeisenbahn.

Nun also, im Bewußtsein voller Ehrenhaftigfeit fuhren fie den Sügel hinan gegen den Salmhof. Da fielen ihnen die gahlreichen armen Kinder auf, die - obzwar ichon zur Allerheiligenzeit - barfuß und in schlechten Gewändlein den Weg hin und her liefen. Durch das weit offenstehende Thor rollte der Wagen fo raich in den Sof. daß es mit einem der Mleinen ichier ein Unglück gegeben hätte. Alfogleich stand auch der dienstbare Bursche da, der die beiden Pferde in Obhut nahm, während die beiden Herren sich an einen Mann wandten, um so gleichsam wie im Vorübergeben ein wenig die Wirthschaft begucken zu können. Der Angesprochene führte fie bereitwilligst burch verschiedene Gebäude, und überall war cs er= staunlich. Diefer Wohlstand, diefer Heberfluß in Allem. Die Sausthiere in schönften Racen, die Borrathe an Feldfrüchten, an Beu, an Wertzeug, an Wagen und Schlitten, an Säuten, Belzwerf und Wolle, an Edelholz, furz an allerlei, woran die meiften Leute gar nicht benten, geschweige es besiten.

Nach einem folden Aundgang im Hofe kamen sie zum Eingange in das stattliche Wohnhaus; das Untergeschoß desselben war gemanert und weiß über=

tüncht, der obere Stock aus Holz gezimmert. Es hatte viele Tenster, die größer waren als folche bei anderen Bauernhöfen, und mit zierlichen Holztäfelungen ausgeschlagen. Auch an den Dachvorsprüngen waren Holzschnikereien, bas Dach felbst war aus Schindeln und über demfelben ragten mehrere weiß übertünchte Schornsteine empor. Neben ber Sausthur an ber Wand hing eine schwarze Tafel, auf welcher Kund= machungen flebten, denn der Salmhofer war Borstand der Landgemeinde Geknik, die sich einen eigenen "Bürgermeifter" mählte, feitdem ber Ort (Segnit felbst eine Marktgemeinde geworden war. Als Die beiden Gemeinden fich trennten, wollte jede ben Salmhof für sich haben, der lag jo gut bürgerlich als bäuerlich, allein ber Salmhofer mochte gebacht haben: Lieber der erfte Bauer, denn der lette Bürger, und hatte fich zur Landgemeinde geschlagen, was ihm feine Nachbarn gar nicht hoch genug anrechnen konnten.

An der offenen Hausthür war in der unteren Weite ein zierliches Holzthörchen, wie folche an vielen Bauernhöfen üblich sind und dazu dienen, daß vom Hofe das Kleinvich nicht ins Haus laufen kann. An diesem Thörchen grunzten heute aber weder Schweine, noch meckerten Lämmer oder Ziegen, es war umdrängt von armen Kindern, dreijährigen bis etwa zwölfjährigen, die ihre Händchen aufhoben und mit hellen Stimmen schrien: "Bitt' gar schön um ein Allerheiligenbrot!"

Und hinter dem Thörchen stand ein seines, etwas blasses ernsthaftes Mädchen in dunkelblanem, fast städtisch geschnittenem Anzug, am Halse meißes Krägelein, wie es Männer tragen. Dieses Mädchen nahm aus einem großen Korbe, der neben ihm stand, geschnittene Brotstücke und vertheilte sie an die Kinder. Die vorne standen, denen gab sie es in die Hand, den Hinteren, vergeblich nach vorne Trängenden warf sie die Stücke über den Köpfen zu und kümmerte sich nicht weiter um das Gebalge, welches darüber entstand.

"Da ist sie!" stüsterte der alte Ablerwirth dem Herrn Amtscontrolor zu, und sie zogen ehrerbietig vor ihr die hohen Hite. Das Mädchen dankte dem Gruße mit einem fast unmerklichen Neigen des Hauptes, schenchte mit einer lebhaften Handbewegung die Kinder auseinander, und unsere beiden Männer traten in das Haus.

Nach den "Herren Eltern" erkundigten sie sich bei der Kundel. "Bitte nur die Treppe hinauf, Mutter wird in der Küche sein!" Also in höflichem, aber entschiedenem Tone der Bescheid. Der Ablerwirth nickte dem Genossen vielsagend zu. Der Kundel war ihr erhenchelter Gleichmuth ganz ausgezeichnet geslungen, nun aber huschte sie rasch unter die Stiege hin und spähte nach. Es schwante ihr etwas, als gehe dieser Besuch sie an. Für das Austheilen des Allerheiligenbrotes war nun alle Neigung dahin, sie

stellte den Kindern den Korb mit dem Reste der Brote vor die Thür und schlich die Treppe hinan.

In der Küche waren zwei Weiber, welche mit langen Messern die Kohlkopfstengel zerschnitten und die Scheibchen in einen Kessel warfen. Beide waren wie Mägde angezogen, nur daß die Aeltere, eine magere und fast kümmerlich aussehende Person, ein weißes breites Schürzenband hatte, an welchem ein Schlüsselbund hing.

"Können wir mit der Frau Salmhoferin reden?" sprach diese der alte Ablerwirth auf gut Glück an.

"Was wird's benn fein?" fragte bas Weib in fast schüchterner Beise entgegen und wischte ihre hände an ber Schürze ab.

"Wir sind von Kirchbrunn," sagte nun der Herr Controlor, "und kommen in einer wichtigen Ansgelegenheit, wie sich's schon manchmal so fügt auf dieser Welt."

"Dann muffen Sie schon zu meinem Manne gehen. Ich weiß nichts." So antwortete die Salms hoferin, wies sie über den Gang dis zur letten Thür links und ging wieder an die Bereitung des Schweinefutters.

Bei der letten Thur links klopften die Männer höftlich an. Trinnen huftete Jemand. Nach einem Weilchen klopften sie zum zweitenmale, und drinnen huftete es zum zweitenmale. Nach dem dritten ktlopfen schnarrte es im Zimmer: "Zum Satan, ja hab' ich gesagt!"

Es war barsch, doch der Ablerwirth hielt das Ja im Vorhinein für ein gutes Zeichen. Sie traten ein.

. Es war eine schmale, längliche Stube mit zwei Fenstern und einem großen Rachelofen. Zwischen den Fenstern stand eine lange Lehnbank, und davor ein braun angestrichener Tisch. Auf der Lehnbank lag ein alter Mann, der nur mit Socken, einem schwarzen Beinkleide und einem grauen, locker um Bruft und Arme flatternden Wollenhemde befleidet war. Der Mann hatte auf dem Saupte fast fein Saar, hingegen einen üppigen schneeweißen Bart. Das Gesicht war geröthet und hatte eine lange wulftige Rafe. Auf dem Schof hatte der Mann ein weißes Stätchen, das er fortwährend streichelte und mit Brotfrümchen fütterte. Auf dem Tifch lag ein blaues zusammengeknülltes Sacktuch, ein paar Brillen und ein Bad mit Schriften. Daneben ftand ein grünglafirter Arna, aus welchem er häufig einen Schluck nahm.

Diefer Mann war der Salmhofer. Der alte Ablerwirth verlengnete seine Befangenheit und grüßte ihn wie einen Bekannten, denn der Salmhofer war ja oftmals eingekehrt bei ihm in Kirchbrunn.

"Au!" sagte der Alte und richtete sich ein klein wenig auf. "Das ist seltsam. Was seid Ihr denn so närrisch aufgestiefelt?"

Da stellte sich der Herr Controlor vor und begann so zu reden: "Hochachtbarer Herr! Die Schicksale der Menschen sind mannigkach und unerforschlich. Sie hätten wohl auch nie gedacht, daß wir einmal an Ihres Hause Schwelle stehen würden, und zwar in einer Angelegenheit, die — in einer Angelegenheit, welche —" Da stat er.

"Was wollt's benn?" fuhr ber Salmhofer mit feiner breiten, röchelnben Stimme brein.

"Daß wir an Ihres Haufes Schwelle 'ftehen werden, und zwar in einer Angelegenheit, die —" Trog des neuen Anrandes konnte er noch nicht weiter. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn.

"Still sei, Mistvich!" sagte ber Salmhofer zum Käthen, welches miaute, und gab ihm mit bem Finger einen zärtlichen Klapps.

"Bitt' Euch, macht's feine Faxen!" sagte er hieraufzu ben Ankömmlingen, "kann mir's ja eh benken. Meiner Tochter die Fahrgelegenheit zum Schwambachwirth soll ich zahlen. Was kostet sie denn?"

Jest lachten die Beiden und meinten, nun wären sie schon bei der Stange. "Billig fahre der junge Ablerwirth nicht bei Racht und Rebel, leicht koste es den Passagier selber."

Der Salmhofer hob von der Ratze die Hand und machte damit einen Schlag in die leere Luft. War das die Antwort? War das nicht gerade, als ob er fagen wollte: Fort mit Schaden? "Dafür stehe ich gut," sprach nun der alte Ablerwirth, "einen braven Mann bekommt sie. Und lieb haben sich die jungen Leut', wie Tauben."

Der Salmhofer that aus dem Kruge einen langen Schluck, und, auf seinem Barte noch die Tropfen, schnarrte er: "Mein Gelb willst, Ablerwirth!"

"Aber! Aber!" rief der Ablerwirth. "Wer denkt denn an so waß? Geld macht nicht glücklich, sage ich alleweil. Daß sie zusammenpassen, ist die Hauptsache. Das Andere wird sich alles geben."

"Losgehen kann's, wann's will," sagte ber Salmshofer und trank wieder. Während er trank, sprang das Kägchen auf den Jußboden hinab; da fuhr der Alte empor, fing es ein und setzte es wieder sachte auf seinen Schoß.

"Nachher könnten wir vielleicht jest mit der Kundel reden?" meinte der Ablerwirth.

"Weiß schon, weiß schon," wehrte ber Salmhofer ab. "Das Mäbel ift ja ganz dumm vor lauter Versliebtheit. — Da bleibst, Vieherl."

Den beiden Männern kam es schier vor, der Alte sei nicht recht bei Trost. Der grüne Krug! Auf jeden Fall reichte der Ablerwirth ihm nun die Hand und sagte in feierlicher Stimmung: "Also abgemacht, Schwieger! Bruder! Gott segne unsere Kinder!"

"Ift schon recht, ist schon gut!" murmelte der Alte, und seine Handbewegung deutete an, sie könnten wieder gehen.

"Er hat zwar einen martialischen Rausch," sagte ber Herr Controlor vor der Thür, "aber richtig ist's. Er hat mehr gestanden, als er im nüchternen Zustande beigegeben hätte, und das kann uns recht sein."

Auf der Hausstur begegneten sie der Kundel. Der alte Ablerwirth hielt ihr die Hand hin und sagte weichmüthig: "Jest mache ich nicht viel Umstände mehr, Töchterl, ich darf wohl einen Gruß ausrichten beim jungen Ablerwirth zu Kirchbrunn?"

"Bitt' fchön," antwortete das Mädchen und fenkte das Ana'.

"Und wann darf die Hochzeit sein?" fragte fühnlich ber Herr Controlor.

"Je eher, befto beffer," antwortete das Mädchen. Da wußten die Brantwerber einstweilen genng.

## Pierter Abschnitt.

Der Winter war mit viel Schnee gekommen. Das wirthschaftliche Leben bes Dorfes nahm eine nene Gestalt an, vom Balbe wurden auf Schlarpfen\*) große Reisigschren gezogen, aus den Berggräben mächtige Holzblöcke geschleift, von den Teichen her schwere Gisladungen geführt. Wer einen Ban vorhatte im nächsten Jahre, der zog jest Zimmerholz und Steine zusammen; der Schnee — von welchem nicht

<sup>\*)</sup> Aus zwei Baumftammen gebaute Baldichlitten.

Unterrichtete glauben, daß er die Wege versperre — hatte die Bahnen geschaffen, auf welchen die schwersten Lasten leicht weiter befördert werden konnten. Die Straße entlang schellte manch leichtes Schlittenzeug lustig fürdaß und hielt wohl mit seinen Insassen an Kirchbrunn beim Ablerwirth auf ein Glas Wein. Seit es laut geworden, daß die einzige Tochter des Großbanern von Geßnig bald einfahren werde in das Ablerwirthshaus, war dieses den Leuten neuerdings anziehend geworden. Einzig nur das Weibervolt betrachtete nun dieses Haus nicht mehr ganz mit den wohlwollenden Augen als ehebem, aber das verdirbt nicht viel; Weidsbilder, meinte der alte Wirth, sind ohnehin nicht die besten Gäste.

Um diese Zeit kehrte eines Tages der SchopperSchub ein im Adlerwirthshause. Er hatte immer denselben verwilderten Bart, der nie geschnitten wurde und der auch nicht eigentlich in die Länge wuchs, sondern mehr Neigung hatte, sich zu kräuseln und zu filzen, was dem Waldmenschen auch recht war. Mit dem Haupthaar stand es wahrscheinlich auch ähnlich, man sah es aber nie, weil der Mann den Hut immer auf hatte und dieschweren schwammigen krempen zu allen Seiten tief herabhingen. Das mattbranne Lodengewand hatte einige Flicken, doch sah man es an ihrer Ungesügigkeit, daß sie nicht von schlichtender Weibeshand herrührten. Gben saft so unbehilflich war der Verband, den er am linken

Arme trug. Daß der Schopper mitten in der Woche Feiertag hatte, kam daher, weil er sich mit der Holzart unwersehens die Hand gespalten hatte. Weiter war es nichts. Gin Kamerad hatte ihm ein Harzpflafter gemacht und den Verband angelegt; somit ist die Sache in Ordnung, nur daß der Mann einsteweilen nicht arbeiten kann.

Alfo faß ber holgfnecht ba am bammerigen Binkeltisch und trank etliche Glagchen Branntwein.

Wo ift benn ber Jungherr? fragte er auf einmal furz und scharf.

"Wo wird er denn sein!" antwortete der Ablers wirth, "in Geßnitz wird er sein. — Haft was mit ihm?"

"Will selber mit ihm reden," sagte ber Schopper. "Ich kann ihm ja nachgehen. Hab' eh Zeit dazu. Was macht's!"

"Dreimal drei macht neun," rechnete der Wirth die drei Gläschen zusammen. "Befommst von zehn einen Kreuzer heraus."

"Schenkt ihn einem Bettler," sagte ber Schopper. Da lugte ber Wirth einmal. — Seit wann geben benn die Herren vom Siebenbachwald Trinkgeld? Wahrscheinlich, seit sie sich selber die Knochen entzweihauen.

"— Soll ein Baterunfer bafür beten," feste ber Holzstecht bei, während er fich rasch von der Bank erhob und, den Stock fest auf den Boden stoskend, davoneilte.

"Für einen Kreuzer ein Baterunfer," murmelte ber Wirth, die kleine Münze in der hohlen Hand schüttelnd, "viel Andacht wird man da nicht verlangen können."

Der Schopper-Schub manderte die Strake entlang gegen Begnit. Der Weg war wohl für den Schlitten eingerichtet, aber nicht für ungelentige Fuße. Das alitt immer nach rechts ober nach links und brachte ben Mann in Gefahr, auf feine wunde Sand gu fallen. Tropbem feste er feinen Stock fest ein und fam vorwärts. Er fann unterwegs, wie er es machen werbe auf dem Salmhof. Das waren ja zwei triftige Gründe, wegweg er jest hinaus ging. Gin fait leidenschaftliches Dankgefühl hatte ihn vom Sieben= bachwald herausgetrieben. Der in fein enges Wefen autiefft eingesponnene, und doch vielleicht gelegentlich einer Gelbftentäußerung fähige Balbmenich glaubte, daß der junge Adlerwirth rein ihm zuliebe von der Frieda abgestanden sei und, damit aller Zwiespalt aufhöre, raich die Undere heiraten wolle; denn es war ihm nicht möglich zu benken, daß unter allen jungen Weibern der Welt nicht die Jungmagd Frieda die Begehrenswertheste sein sollte! - Ablerwirth! wollte er sagen und ihn um den Hals baden, für mein Lebtag bin ich Dein Knecht! Wenn Du einmal in Noth fein follteft, fo rufe mich! Du bift mein treuester Freund auf der Welt! Du hättest das Mädel haben können, und haft es mir überlaffen, haft Dich einer

Fremben angeschmiedet, die Dir gleichgiltig ift, höllisch gleichgiltig. (Gott geb's, daß fie Dich recht lieb hat! Und wenn Du einmal wen branchen solltest, Wolf=ram, der für Dich lebt und stirbt, so laß mich holen!— Also wollte der Schopper zu ihm sprechen, daß seinem heißen, in Zorn wie in Freude überschwängslichen Herzen (Venüge gethan werde. Dann wollte er aber auch erustlich an die Andere herantreten und am heutigen Tage die Sache endgiltig machen.—Hopp! jest lag er im Schnee.

Wenn es so fortgeht auf der Autsche, so wird das mühsam bis Geßnig. Gin feines Schellen hörte er hinter sich. Mit flinken Rößlein jagte und auf leichtem Schlitten saß der Groß-Grübinger von Kirchbrunn, er fuhr auch gegen Geßnig. Gi, dachte der Holzsnecht, dem ist's ein Leichtes, daß er mich mitnimmt. Als der Schlitten vorüberschliff, rückte der Schopper manierlich den Hut, aber der Grübinger that nichts desgleichen.

"He!" rief nun der Holzsnecht dem Gefährte nach, zog sein blaues Sackruch aus der Tasche, und hielt es hoch in die Luft, "he, Better! Better Grübinger!"

Der Bauer hielt an: "Bas ift benn?"

"Ihr habt Ener Sacktuch verloren!" rief ber Holzknecht. Die Lift gelang; während ber Bauer seine Taschen durchsuchte, kam der Schopper zum Schlitten heran und legte seine Hand schon an das Joch.

"Mir gehört er nicht, ber Feten!" brummte ber Bauer und wollte es wieder vorwärts gehen laffen.

"Nachher nuß er wem Anderen gehören," meinte der Holzknecht und steckte das Tückel wieder in seinen Sack. "Aber gelt, Better Grübinger, Ihr seid so gut und habt nichts dagegen, wenn ich mich da hinten auf die Curve stelle. Ich will nach Gehnitz und es geht so fläglich auf den Füßen. Euer braver Rappen —"

"Kunnt mir einfallen!" lachte der Bauer grell auf, "Hia!" Ilnd der Schlitten glitt rasch dahin, kaum hatte der Schopper Zeit, das Joch auszulassen; sich an dasselbe haltend, stolperte er eine Weile hinten drein, dis der Bauer ihm mit dem Peitschensted eins auf die Finger gab. Da ließ er los und stand wieder allein mitten in Schnee und Nebel.

"Die Leute find hart," murmelte er vor sich hin; um so weicher ist der Schnee, in welchen er seine Fersen wieder fräftig einsetze. Es ging langsam fürbaß.

Als er nach Stunden burch den Markt Gegnit schritt, war es finster, was sich gar nicht übel traf. Schon einmal hatte ihn hier der Gensdarm festsgenommen, obschon auch bald wieder losgelassen, nachdem es sich herausgestellt, daß hinter der verwilderten Hülle ein gewöhnlicher Holzsnecht steckte.

— Auf dem Thurme läutete die Abendslocke. Er zog seinen Hut vom Kopfe und betete: "Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft . . . ." Der

junge Adlerwirth war ihm nicht begegnet, also mußte er noch im Salmhofe sein. Der Schopper ging ben Hügel hinan, aber nicht nach dem breiten Fahrweg, fondern hinterwärts auf dem Rainsteige. Den Wirthschaftsgebäuden trachtete er zu, er wußte wohl die Kutterkammer, in welcher die Jungmagd um diese Beit ihre Arbeit zu verrichten pflegte. - "Seut' nimm Dich zusammen, Schopper-Schub," so ermahnte er sich selbst, "Dent' nicht immer baran, daß Du verachtet bift. Dent', daß Du auch ein Mensch bift wie alle Anderen, und sei herzhaft. Gesund und ftark jum Arbeiten, Riemand fann Dir mas ausftellen im Solaichlag, Du verftehft Dein Geschäft. Niemand kann Dir was nachsagen; was Du Dein Lebtag haft angestellt, bas ift nur Dein eigener Schaben gewest. Die neue Riesen wird sich machen im Balbichlag. In ein paar Jahren bist Solzmeister, da kannst Weib und Kind erhalten so aut wie ein Graf. Warum foll fie Dich nicht gern haben? Wenn ihr Dein Gewand nicht gefällt, fo wirf's weg, der inwendige Kerl wird nicht zu schlecht sein für eine brave Dirn. In Gottesnamen, Schopper!"

Der junge Ablerwirth hatte sich im Laufe besselben Nachmittags in der großen Wirthschaft des Salmhofes herumgetrieben. Anfangs that er solches in Begleitung seines künftigen Schwiegervaters, dieser wurde aber bald zurückgerufen, er hatte in Gemeindevorstands-Geschäften zu thun. Der Wolfram

spähte überall umher und spielte mit dem Gedanken, was mit all bem geschehen werde, wenn einmal Vater und Mutter mit Tod abgehen follten. Gegen Abend ins Saus zurückgekommen, gab's eine Saufe. aber eine etwas gerriffene. Die Salmhoferin trank ihren Kaffee in der Rüche, der Salmhofer trank seinen Weinkrug auf der Stube aus, die Saustochter Rundel schlürfte ihren Thee im Rüchenzimmerchen und knufverte fußes Backwerk dazu. Der Wolfram, welcher neben ihr faß, danfte für den ihm gebotenen Imbiß, er sei nicht gewohnt, eine Jause zu nehmen, aber eine Cigarre, wenn er fich anzünden dürfte! Sierauf besprachen fie die Hochzeit. Die Kundel ge= stand vielleicht mehr unwillfürlich als absichtlich. dak es ihr manchmal schrecklich fei auf dem Salm= hofe, daß fie froh fei, diesem Orte gu entfommen. Elternliebe, wovon andere Leute fprechen, habe fie ja boch nie kennen gelernt. Der Bater habe fie ein paar Jahre lang in ein Institut gesteckt, sie nachher au einer Zierpuppe herrichten wollen, um fich mit ihr zu prahlen; bei der Mutter wäre überhaupt nichts zu suchen, diese verrichte in der Rüche ihre tägliche Arbeit, die gerade so gut auch eine Magd beforgen tonne, und fei bann gufrieden. - Dem jungen Ablerwirth schmeichelte dieses Vertrauen der Braut und es tam ihm faft gemüthlich vor im Stubchen, bis die Kundel plöblich und ziemlich rasch das Fenster aufmachte. Der Tabafrauch ging freilich hinaus.

aber die falte neblige Winterluft ging herein. Endlich verabschiedete der Bräutigam sich, und während die Pferde eingespannt wurden, stand er draußen in der Thür der Heufammer und plauderte ein wenig mit der Jungmagd. Er lehnte an dem einen Pfosten der Thür, sie an dem anderen, weiter ließ sie ihn mit der brennenden Cigarre nicht in die Kammer. Sie that's aber nicht des Rauches, sondern der Feuersgefahr wegen.

Ihr Gespräch wurde ganz leise geführt. "Frieda," sagte der Wolfram, "Du wirst doch auch bei der Hochzeit sein?"

"Weiß es nicht," antwortete sie, "ich werde wohl muffen haushüten. Die Haustochter hat schon so etwas gesagt."

"Hat sie?" fragte flüsternd der Bräutigam. "Nein, Frieda, ich will's haben, daß Du bei meiner Hochszeit die erste Kranzljungfrau sein sollst. Es geht doch?"

"Ja, gehen that's icon," meinte die junge Magd, "aber fein darf's nicht."

"Wer fagt das?"

"- fie."

"Das möchte ich wissen. Ihr seid ja immer gut gewesen miteinander? Und kamerabichaftlich."

"Früher, ja," sagte die Frieda, "aber seit dem Tanz beim Schwambachwirth ist sie arg auf mich." "Laß es gut sein, Dirndel," entgegnete der junge Ablerwirth. "In das Capitel werde ich auch etwas dreinzureden haben. Sie mag zur Hochzeit laben wen sie will, ich werde es auch thun. Und verhoff's, daß wir uns bei der Hochzeit nicht das letztemal sehen werden, Dirndel. Gieb mir die Hand drauf!" Und er schnalzte mit der Zunge, was so seine Gewohnheit war, wenn er Muth und llebermuth in sich fühlte. "Dirndel, die Hand drauf!"

"Auf das gebe ich keine Hand," war ihre Antwort, "der Mensch weiß nicht Zeit und Stund." Bögernd und zagend hatte sie das gesprochen.

"Und auch zum Abschied willst mir die Hand nicht geben?" fragte er nicht ohne Beklommenheit.

"Jum Abschied — schon gar nicht," antwortete bas Mädchen.

"Frieda!" erscholl es in diesem Augenblicke von der Stallwand her. Die Beiden stoben auseinander. Gine männliche hohle Stimme war es gewesen. Der junge Ablerwirth sprang in den Schlitten, und vorwärts ging's durch Nacht und Winter gegen Kirchsbrunn.

An bemselben Abende war's, als die Jungmagd Frieda die Thür ihrer Kammer verschlossen hatte und nun vor einem Muttergottesbildehen, welches an der Wand klebte, ihr Nachtgebet sprach, als auf einmal wie ein Gespenst der Holzknecht vor ihr stand. Der Schreck war so groß, daß ihr zum Schrei

die Stimme versagte. Beibe Hände ans Herz gebrudt, so sank sie mit einem Hauch auf den Schemel hin.

"Geschehen thut Dir nichts," also sprach nun ber Schopper. "Aber bas Leutrufen laß sein. Sie brauchen es nicht zu wissen, was wir Zwei miteinander zu reden haben."

"Wir haben nichts miteinander zu reden," konnte jett die Frieda sagen. "Geh fort! Du hast Dich wie • ein Dieb hereingeschlichen! Geh fort!"

"Haft wohl recht, Dirnbel, wie ein Dieb!" entsgegnete der Schopper. "Beil ich Deinetwegen schlecht werden muß. Aber daran schuldig bist Du. Zu einem Engel hättest mich machen können. Und jest — jest fann ein Teufel drauß werden."

"Fort geh!" rief das Dirndel und sprang zur Thür, um sie zu öffnen. Er fing sie auf, hielt ihr die Hand sest und sagte: "Frieda. Sei barmherzig. Schau, ich bin ein armer Bursch'. Glaubt hätt' ich's nimmer, daß Einen die Lieb' so kunut zurichten. Zwingen kann ich Dich nicht, Frieda. Ich sag' Dir nur das: Wenn Du mich nicht nimmst, so erleben wir was. Mit mir und mit Dir! Ich spring' ins Verderben und Du in Dein Unglück. Der junge Ablerwirth! Unterwegs her bin ich noch voller Vertrau gewesen zu ihm. Und was ich jest hab' gehört!"

"Bas haft denn gehört?"

"Mehr, als er geredet hat, meine liebe Dirn! Daß der fo schlau ift, das hätte ich mir nicht gedacht. Die Eine heiraten, die Andere gern haben! Bift benn Du blind, Frieda! Ober bift wirklich so schlecht?"

"Holdknecht," versette jett das Mädchen ruhiger, "laß mich aus, dann will ich reden."

Im Augenblick ließ er ihre Hand los.

"Für mich," so redete sie nun, "wär' es auch besser, Du hättest mich zerdrucken lassen vom Mühlerad. Ich dant' Dir's nicht, daß Du mich hast herause gezogen. In der Unschuld wäre ich gestorben, und wie es jett steht, seh' ich vor mir nichts, als lauter Sünd' und Elend."

"Den Ablerwirth mußt vergeffen!" fagte ber Schopper.

"Vergessen! Weißt Du, was Du rebest? Kannst Du vergessen? So vergiß mich, ich geh' Dich ja nichts an. Bin nicht Deine Schwester und nicht Dein Geschwisterkind. Such' Dir Gine, die besser für Dich paßt, und mich laß in Gottesnamen zugrunde gehen, wenn es mir schon aufgesetzt ist, daß ich seinetwegen zugrunde gehen soll." Sie weinte.

Der Waldmensch stand wie erstarrt vor ihr. Endlich antwortete er: "Um das von Dir zu hören, bin ich heute weit aus dem Siebenbachwald heraussgesommen. — Du Frieda! Flennen darfst mir nicht! Flennen kann ich Dich nicht sehen!" Fast wie drohend stieß er die letzten Worte heraus, und dann fuhr er mit den Fingerspissen über ihr Haar hin, als ob er

sie streicheln wollte. "Frieda!" fuhr er milber fort. "Bor neun Jahren am Magdalenatag, wie sie Deine Mutter haben in die Erden gelegt, habe ich Dich zum erstenmal gesehen. Wie Du bazumal geweint haft, Du liebes Kind, Du arme Waise, so verlaffen auf der Welt, — wie Du bazumal so geweint haft, das geht mir nimmer aus dem Kopf, gar nimmer."

"Mein Gott," flüsterte jett die Frieda, "Du bist ja ein guter Mensch, ein herzensguter Mensch. Aber jett mußt Du fortgeben, Du armer Bursch, schau, es kann nicht anders sein. Ich habe ja nichts gegen Dich, wenn ich nur könnt', wie wollt' ich Dich lieb haben mit Freuden, Dich ganz allein. Und es hätt' eine gute Wendung. Wie es jett steht, ich weiß mir ja nicht zu rathen und nicht zu helsen."

"Solltest schuldigerweis so reben?" fragte er.

"Gott Lob und Dank, nein!" antwortete die Jungmagd, "aber fürchten thu' ich mich, so oft ich ihn sehe. Bei der Hochzeit will ich nicht sein, nach Kirchbrunn auch mein Lebtag nicht gehen. Ich will mich ja hüten, soviel es menschenmöglich ift. An meine Mutter hast mich gemahnt, Schopper. Ihr letztes Wort zu mir ist gewesen: Frieda, wenn Du Dir nicht ausweißt, so knie hin und thu' beten. Ich will's thun, Holzknecht, und will so lange beten, bis ich Dich recht lieb hab, und nur Dich allein."

Das fagte fie mit folder Junigkeit, als ware bie Liebe ju ihm bereits ba.

"Oh glückselige Stund'!" wimmerte der Waldemensch und drückte sein bärtiges Gesicht an ihre Schulter, in ihr Haar, "Du herzliede Dirn, ich geh' senn. Beten! Beten! Gute Nacht, Du herzliede Dirn!"

Also stürzte er wie rasend vor Glud davon, hinaus in die tiefe Winternocht, den jauchzenden himmel im Herzen, seinen fernen Balbern zu.

## Fünfter Abschnitt.

Ganz Gegnis war in Anfruhr. Bald nach Mitter= nacht schon hatten fie angefangen mit ben Böllern gu knallen, und zwar nicht bloß auf dem Salmhof, wo hinter dem Saufe ein großes Feuer brannte. sondern auch bei anderen Ballernhöfen der Umgegend, die da zeigen wollten, welch freudigen Antheil fie nähmen an dem Fest= und Chrentage der Familie ihres großständigen Gemeindevorstandes. Und als über den Dunstschichten der große rothe Sonnenball heraufftieg und die Sochzeitsgäfte gegangen, gefahren famen von allen Seiten her, ba knatterten auch die Biftolen drein, das Aleingewehrfeuer zu den Kanonen= schüffen, daß es schier zu hören war, als wurde eine große Schlacht geschlagen im Thale von Gefinis. Wo der Weg vom Salmhofe in den Markt hineinmundet, war fogar ein Schwibbogen gebaut aus Fichtenreisern. Bon der Gärtnerei der Herrschaft

Alobenstein war ein großer Brautstrauß gesommen als Hochzeitsgabe, denn der Alobensteiner Baron und der Salmhoser standen miteinander in reger Eschäftsverbindung.

Uebrigens hatte die Hochzeit des jungen Adler= wirthes mit der Salmhofer Tochter etwas Städtisches. Es gab dabei Herrschaften in Frack und mit hohen Seidenhüten, worunter der Herr Schwager Amts= controlor eine der würdigften Erscheinungen war. Auch der Salmhofer trug einen schr langen Frack. einen schwarzen Röhrenhut, einen hohen, aufgesteiften Halsfragen mit zwei an beiben Seiten des Rinnes hervorstehenden Spiken, eine ichneeweiße Befte, die über den halben Bauch hinabhing, ein schwarzes Beinkleid und tadellofe weiße Sandschuhe. Die Salmhoferin an feiner Seite fah bagegen gang bäuerlich und fast ärmlich aus. Der Bräutigam war in schwarzem, dorfbürgerlichem Anzug, der sich nur auszeichnete durch das Minrtenfträußchen am linken Bruftflügel. Diefes ichwarze Gewand gab dem jungen Manne ein überaus intereffantes Aussehen, fein Geficht ichien blaffer als fonft, und in feinem großen Auge war ein feltsamer Schmelz, wer es nur hatte fagen können, ob mehr auf frischen Muth ober auf weichmüthige Rührseligkeit hinweisend. Seine natürliche Heiterkeit schien er heute babeimgelassen zu haben beim Alltagsgewand, ernsthaft, gesett, wie es einem Bräutigam aufteht, war fein Wefen, und man fah gleich, daß die Würde des Großbauernhofes fich auf ihn zu vererben begann. Die Braut Kunigunde trug ein schweres weißes Seidenkleid mit Schleppe, und auf dem kunftvoll geflochtenen, fast schwarz= glanzenden Saar ein Myrtenfranzlein. Ihr schönes Gesicht war jest, wie sie bor dem Altare standen, als ob es von reinstem weißen Marmor gemeißelt ware. Man hatte ju Gefinit nie eine Braut gesehen, die fo würdig und ernst war, und nie eine, die am Hochzeitstage nicht einmal ein wenig gelächelt und nicht einmal ein wenig geweint hätte. Aber die Kuni= gunde war eine folde. Manche behaupteten, bas wäre ein tiefes Wasser, auswendig eine Mutter Gottes, inwendig -. Gin Glücksmenich fei biefer Ablerwirth! Die Braut fo ichon, fo achtunggebietend, jo reich! - Db fie für eine Wirthin am Ende nicht boch ein wenig zu bornehm ift! Wirthinnen können nicht artig genug fein. - Dho, Wirthinnen können nicht zurückhaltend und ernsthaft genug fein! - Gin Glücksmenich, diefer Adlerwirth!

Als das Brautpaar vor dem Altare stand, als der Wolfram ihre zarte kleine Hand in der seinen hielt, als der Priester die Stola darüber wand, da machte der junge Ablerwirth im Herzen ein Gelöbniß. — Ich will ein treuer Mensch sein. Junge, leblustige Weiber giebt es genng, auch solche, die Ehrenhaftigkeit verkaufen! Nein. Ich habe jetzt mein Weib. Und ist sie gleichwohl noch frostig wie ein Märze

tag, ich will so viel Sonnenschein auf sie legen, bis die Blume aufblüht. Durch die Liebe kann man alles überwinden, sagt mein Professor Nix, auch die schlimmen Weiber. Schlimm aber ist sie gar nicht, nur ein wenig herb. Und herbe Trauben geben den haltbarsten Wein. Mein liebes Weib, Du! — Er drückte ihre Hand, sie wußte freilich nicht, was er dachte.

Die Mahlzeit im Salmhofe war üppig bis zum Tischbrechen. Auch dabei ging es so vornehm zu. daß alle Rellner bon Gefinis anwesend waren, um an der Tafel die Speifeschüffeln herumgutragen von Gaft zu Gaft. Die Braut winkte fast jedes Gericht mit einer Sandbewegung ab, fie ag nichts, fie trank nichts, sie sprach nur wenig, ließ aber ihr wachsames Auge ftets in die Runde gehen, um die Ordnung des Dienervolfes zu überwachen und etwaige Verftoße desfelben mit einem ftrafenden Blick, mit einem tadelnden Worte zu rügen. Der Wolfram fuchte mit der nebenfitenden Schwiegermutter ein Gespräch gu unterhalten; es war jedoch mit der einfachen, bescheibenen Fran nicht viel anzufangen. Umsomehr fröhlichen Lärm machte ber Salmhofer, befonders wenn das weiße Rätchen, welches er bei fich auf bem Schoß hatte und mit Lederbiffen fütterte, auf den Tisch sprang und ungebührlich ward. Also dachte der Wolfram, werden wir uns nur ans Effen und Trinken halten, dieser-Tag wird mit Gottes Silfe ja auch nicht ewig dauern.

Am Abende, als die Lichter gekommen waren und die Musikanten, hub die Hochzeitsgesellschaft einen anderen Takt an. Es ward laut und lustig, die Leute wogten durcheinander, aber die Brant zog sich zurück auf ihr Stübchen, weil ihr die Aufregung und der Lärm des Tages ein wenig Kopfschmerz verursacht hatten.

Der Wolfram ging hinaus in die frische Luft. Ein klarer Sternenhimmel klimmerte, der Ablerwirth sah ihn kaum, er war in verschiedenerlei Empfindungen versunken, und auf einmal that er einen tiefen Athemzug und sagte halblaut: "Also wäre ich versheiratet!"

Dann kam ihm zu Sinn, was er am Altare gebacht und daß er nun von Jemandem Abschied nehmen musse mit allem Ernst.

Im Wirthschaftsgebände war die Gesindestube hell beleuchtet, da drinn ging's fröhlich zu, der Wolfram trat ein. Mit hellem Geschrei huben sie ihm die Gläser entgegen und tranken auf seine Gesundheit. Er setze sich ein bischen zu dem Gesinde an den Tisch, da erschien die Aufträgerin mit frischem Teller und Glase, legte ihm Krapsen vor, und einscheren, meinte sie, würde er sich wohl selber können.

"Ja, Frieda!" lachte der Bräutigam der jungen Aufträgerin zu, "einschenken, das kann ich, aber außetrinken mußt Du. Auch von Dir will ich eine Gesjundheit haben."

Die Jungdirn nahm das Glas, schwenkte es ein wenig gegen ihn: "Bur guten Gesundheit!" und nippte.

"Jest ist's recht!" rief der Wolfram lustig mit der Junge schnalzend und faste sie an der Hand und blickte ihr frisch ins Auge, "trink" noch einmal, Frieda!"

"Dant' schön!" antwortete sie schmunzelnd, "es möcht' zu viel sein."

"So gieb her!" Er nahm ihr das Glas aus der hand, und während er ihr fest ins Auge blidte, leerte er es auf einen Zug.

Als er nachher wieder über den Hof schritt, ward ihm bedenklich. — Gin Abschied das? --

Also das war die Hochzeit gewesen.

Und nun fam das Siedeln. Der Möbelfuhren von Gefinit nach Kirchbrunn waren so viele, daß die Leute schon sagten: "Mein Gott, wie wird denn das alles Plat haben beim Ablerwirth, es zersprengt ja das Haus!"

Frau Kunigunde war eingerichtet wie eine Gräfin. Alles nagelneue Sachen. Rococo war Mode. Rococo! Man wußte zwar nicht, was das war, bestellte es aber. "Rosten thut auch ein Trödel was," hieß es, "also am besten, sich gleich ordentlich einrichten." Es gab lleberraschungen, als die Sachen ankamen. Frau Kunigunde war nicht so leicht zufriedengestellt von den Arbeiten der Tischler und Tapezierer aus

ber Kreisstadt, sie meinte, das plumpe Zeug sei gar nicht anzuschen und es wäre am klügsten, solche Dinge geradeswegs aus Paris zu bestellen. Mit diesem Sinn für die feinste Vornehmheit setzte die junge Frau ganz Kirchbrunn in Erstaunen.

Ungefähr eine Woche nach ber Hochzeit war ber Salmhofer angefahren gekommen, um fich bas neuseingerichtete Nest ber jungen Leute zu besehen.

"Nur so zu, Wolf!" schnarrte er den Schwiegers sohn an. "Meine Tochter hat Erziehung genossen. Halt' sie fein! Laß ihr nichts abgehen! Für die küche nimm Dir eine Köchin, mein Kind hat Nerven, die nicht für den Küchendunst sind."

Der Wolfram nahm diese Verhaltungsmaßregeln ganz ruhig hin. Nach einem Imbiß, der dem Schwiegervater vorgesetzt worden und wobei der Salmhofer einmal seinen würdigen Bart streichelte, und das anderemal seinen Oberschenkel, obzwar heute das weiße Kätzchen nicht darauf saß — bat der alte Ablerwirth ihn auf ein Wort in seine Stude. Der alte Wirth war vor langem Zuwarten auf eine gewisse Unterredung ganz aufgeregt worden. Und weil der Schwieger auch heute wieder nichts desgleichen that, als wäre eine solche an der Zeit, so machte der Wirth nun keine Umstände mehr.

"Schwieger," sagte er, ihm einen Sessel hinschiebend, "mußt schon entschuldigen, es ist, daß man sich einmal ausredet von wegen Lebens und Sterbens. Wir sind nimmer jung und mein Sohn weiß, was er von mir zu erwarten hat. Es ist, daß er weiß, wie er daran ist und die Wirthschaft einrichten kann."

"Haft ganz recht, Ablerwirth, nur alles in Ordnung machen," antwortete ber Salmhofer. "Weiß auch, baß mein Kind bei Euch gut gestellt ist. Ist ein gutes Kind, wer es zu behandeln versteht, ein herzensgutes Kind."

"Und eine rechtschaffen ftolze Natur," lenkte ber schlaue Ablerwirth über, "so daß ich mir schon ges dacht habe, ob sie nicht etwa gedrückt ist, wenn... Das möchte ich ihr nicht wünschen! Sie wird auch auf was pochen wollen, und hat ganz recht. Ich meine, Schwieger, Du — sollst was schreiben lassen."

Der Salmhofer hatte sich kaum gesetzt, so stand er jetzt wieder auf, nahm Hut und Stock; aber noch an der Thür wendete er sich um und stieß sprudelnd die Worte hervor:

"Ich glaube, die Ausstattung ift nicht zu gering ausgefallen. Hat mich baare zweitausend Gulben gekoftet. Nach meinem Ableben — wenn ich um ein Eichtel Gebuld bitten darf! — wird sie kriegen, was da ist. Wer benn sonst?"

Ohne ein weiteres Abschiedswort ging der Großbauer zur Thur hinaus und fuhr bavon.

Etwas fleinlaut theilte ber alte Ablerwirth bem jungen biefes Gespräch mit und fügte bei: "Beigt's

halt so weiter fretten derweis. Wie lang wird er's benn machen! Er trinkt zu viel."

Der Fran Kunigunde war es nach ihrem Ginzuge ins Ablerwirthshaus vor Allem darum zu thun gewesen, Jedermann zu zeigen, daß sie hier die Fran sei. Alles wurde geändert, schon in den ersten Tagen. Kein Möbelstück blieb an seinem Platze stehen, und wenn der Wolfram einwendete, das sei schon bei seiner Mutter Ledzeiten so gewesen, gab sie zur Antwort: "Liebes Kind, also hat's Deine Mutter gestellt nach ihrem Belieben, und ich werde es auch thun."

Im Salmhofe war um zwölf Uhr Mittagszeit, also mußte auch im Ablerwirthshause die Suppe um zwölf Uhr auf dem Tische stehen. "Aundel," gab ihr der Wolfram zu bedenken, "in den Wirthshäusern macht sich eine spätere Mittagsstunde besser, wenn die Gäste gespeist haben." — "Was kümmern mich die Gäste!" war ihre Entgegnung.

Der Wolfram wußte wohl, was darauf zu sagen war, doch er wollte nicht streiten. "Junge Hausfrauen sind schon so," tröstete ihn der Later, "und sie wird sich die Hörner schon abstoßen."

Auch mehrere Dienstboten, die sich nicht gleich in die neue Hausordnung schicken konnten, wurden entlassen und neue aufgenommen. Und gerade wenn eins recht brauchbar war und schon lange im Hause, gerade das mußte fort. Die Fran Kunigunde wollte nicht, bag ein Dienftbote im Saufe fei, welcher beffer Befcheib wußte, als fie felber.

"Daß Dir die fremden Gesichter nicht zuwider sind!" sagte einmal der Wolfgang zu seiner Frau.

"Mir find die einen wie die anderen fremb," war ihre Antwort.

"So möchte ich an Deiner Stelle wenigstens solche nehmen, die ich schon kenne. Dein Bater wollte Dir gewiß gerne ein paar Leute von seinem Hofe abtreten, die Deiner Art und Beis leichter nachsfommen könnten. Besonders Weidsleute solltest versläßliche um Dich haben."

"Meinft?" gab fie lauernd gurud.

"Wir haben jett keine ordentliche Rüchenmagd und keine Weidmagd."

"Wie foll fie benn heißen?"

"Seißen kann sie wie sie will, aber brav und siefig muß sie sein."

"Soll sie nicht Frieda heißen?" fragte spitig bie Frau Kunigunde.

Der Wolfram that einen überlauten Lacher. "Wie Du jetzt auf die Frieda kommst!" Er brach ab und ging hinaus.

Von diesem Tage an war er eine Weile wortkarg. Und damit Frau Kunigunde die Ursache nicht merken sollte, warf er ihr unverhohlen vor, daß daß nicht schön wäre von ihr, dem alten Bater die liebs gewordenen Gewohnheiten zu vergällen, ihm sogar die Mittagszeit nach ihrem Gutbünken zu verlegen. Ileber die Speisen selbst rede man ohnehin nichts, diese würden zubereitet nicht nach seinem, sondern nach ihrem Geschmack, und der sei nicht allemal der beste.

"Einen befferen haft Du," gab fie rasch wie immer zur Antwort, "weil Du Deiner eigenen Frau schon jest, wenige Wochen nach der Hochzeit, das Effen mißgönnst und Dich nach einer Stalldirne umschen möchtest." Da weinte sie auch schon heftig in ihr Spizentuch.

"Alber Kunigunde!" rief nun der Wolfram und wollte kofend begütigen, sie stieß mit dem Glibogen heftig nach ihm, da ging er zum Herde, zündete sich eine Eigarre an, stieg in die Gaftstube und unterhielt sich mit den Gästen.

Gin Fleischhauergeselle aus Gesnitz war da, den fragte der junge Ablerwirth nach Neuigkeiten. Natürlich marschirte der drohende Krieg auf, der in den Zeitungen stand, denn er steht immer drin. Aber dem Wolfram war das zu wenig. Als braver Schwiegersohn fragte er dem Salmhose nach, ob dort alles gesund sei, oder sonst deim Alten? Ja, der Salmhoser liege auf seiner Holzbank, schäkere mit den Kagen und habe so manchmal sein Rüuschcen. Man merkte es dem Fleischergesellen an, welche Gewalt er sich anthun mußte, um die ganz unverhältsnismäßige Verkleinerung zuwege zu bringen, aber

anders mochte er mit dem Schwiegersohne doch nicht sprechen. — Und was die Mutter mache? wollte der Wolfram wissen. — "Oh Gott!" fagte der Fleischer.

"Daß sie nicht am Ende mehr Sorgen zu tragen hat, jetzt, weil die Tochter fort ist!" fürchtete der junge Ablerwirth. "Sie wird sich doch von den Dienstmägden eine abrichten fürs Haus oder so?"

"Im Gegentheil," erzählte der Gefiniger, "versjagen thut fie eins ums andere. Gestern ift bei der Jungmagd die Dienstzeit aus worden."

"Bei der Frieda!" fragte der Wolfram.

"Wird so geheißen haben. Bin just mit einem Kalb vorübergesommen, wie sie mit ihrem Bündel ben Hof verlassen hat. Und Augenwasser, baß ich sie noch frag': Was hat's denn, Dirndel? Wandern mußt? Ja, wohin denn jest im Winter? Wisse es selber nicht, hat sie gesagt, und fort nach der Straßen."

Nun wußte er's, der Ablerwirth, was er wissen wollte. Taß er jest aber noch mehr wissen wollte, und was alles, das konnte er Niemandem sagen.

## Sedjoter Abschnitt.

Endlich war der Winter vorbei.

Und eines Tages in den Maien fam der junge Ablerwirth zu seiner Frau mit einem erbrochenen Briefe und sagte froh erregt: "Dies Jahr kommt er früh. Er kann es schon kann erwarten, die junge Ablerwirthin kennen zu lernen, schreibt er. Der Professor Nig."

"Wer ist benn ber?" fragte Frau Kunigunde gleichmüthig.

"Ich habe Dir ja erzählt von dem Herrn, der allsommerlich zu uns kommt und bei uns bleibt und der mich so mancherlei gelehrt hat. In diesem Zimmer hat er immer gewohnt."

"So soll ich wohl jest ausziehen und den Herrn Brokessor Mir hereinlassen?"

"Annbel," sprach der junge Ablerwirth und machte einen vorwurfsvollen Blick. "Annbel, Du bist immer so boshaft. Wie kann denn vom Ausziehen die Rede sein! Der Professor bekommt das Stübchen gegen den Baumgarten hinaus, er wird damit zufrieden sein. Es ist ein netter Herr, Du wirst ihn gewiß liebgewinnen."

"Das Baumgartenzimmer kann ich ihm nicht abtreten, ich habe meine Garderobe drin."

"Vielleicht wolltest Du Deine Aleider hier in der Nebenkammer unterbringen, es wäre bequemer für Dich."

"Geh, geh, Wolf," entgegnete sie, "meine Bequemlickeit, daß ich nicht lachen muß! Nur um Deinen Herrn Professor geht's Dir. Nein, das Baumgartenzimmer bekommt er nicht!"

"So werbe ich ihm bas große Zimmer über ber Gaftstube einräumen," sagte er, aber in einem Tone,

ber anzeigte, daß er nicht gewillt fei, weiter mit fich handeln zu lassen.

"Das kannst Du thun," antwortete Frau Kunisgunde. "Ich kümmere mich nicht um Deine guten Freunderln. Nur bitte ich Dich, auch mir nichts dreinzureden, ich will Ruhe haben."

Und eine Woche nach Ankunft seines Briefes kam er selber. Gs war noch ganz der Alte wie im vorigen Jahre. Dem Wolfram siel er mit den Worten: "Junge! Hat die Liebe noch ein Stückhen Wolfram übrig gelassen für den alten Nig?" in die Arme.

Die Artigkeiten, welche ber Ablerwirth stotterke, unterbrach er sofort: "Ist schon recht. Laß die Thorheiten, Dein Weibchen will ich sehen."

Er stürmte in die Gaststube, in die Küche, da war sie aber nicht. Als er später hinausstieg zu seiner neuen Stube, begegnete ihm auf der Treppe eine Dame, die er flüchtig grüßte, weil er sie für eine Fremde hielt. Es war aber Fran Kunigunde. Als er das gewahr wurde, eilte er ihr nach: "Fran Ablerwirthin! So wollen wir Zwei nicht beginnen, selbander. Ginen herzhaften Händebruck, oder so etwas! Mit meinem Segen für den heiligen Ghestand kontme ich wohl spät! Aber nie zu spät! Nie zu spät! Gottes Gruß zu tausendmal, Fran Ablerwirthin!"

"Guten Morgen!" entgegnete die Frau frostig. Professor Nie war hübsch abgefühlt und sie wechselten einige höfliche Worte. Mit der Stube war der Professor recht zufrieden, da hatte er Platz genug für alle seine Bücher und Schriften und Ledertaschen und Botanisirdücksen und Staffeleien, und er breitete sich behaglich aus. "Ein Herzenskerl bist Du!" rief er dem Wolfram zu, "gut meinst Du mir's. Wenn ich einmal sterbe, so bedenkt ich Dich in meinem Testament. Du sollst das ganze Firmament haben mit allen Sonnen und Sternen. Rur der Halbmond ist ein Legat für die Türken. Ein charmantes Zimmer das!"

Der Wolfram sagte nichts auf diese Ergießung. Und bald machten sich zwei kleine Nachtheile fühlbar in der schönen großen Stube. Tagsüber war's der Rauch des scharfen Bauerntabaks, dessen Dist von dem Eastzimmer durch die Fugen in des Professors Stude drangen. Aber das war nicht das Schlimmste, am Bauerntabak war auch noch eine Pfeise, und an der Pfeise sog so ein unsanderer Geselle, der dis in die Nacht hinein sigen blied und mit anderen ähnelichen Gesellen lärmte, so daß der gute Professor Nir oben kein Auge schließen kounte. Doch er that nichts desgleichen, sondern tröstete sich damit, daß solches zur Sommerfrische gehöre.

Bei einer nächsten Gelegenheit sagte er zu seinem jungen Wirthe Folgendes: "Wolf! Ich muß Dir nur gestehen, Du hast ein schneibiges Weib. Das hat mir alle Kurasch abgekauft. Gine solche Hausfran wird ganz gut sein, sie erspart den Kettenhund. Die

Diebe und die Betrüger und die Hendler und Schmeichler wirft Du nicht zu fürchten brauchen, Frau Kunigunde hält sie Alle fern. Giner Untreue wirft Du bei ihr auch sicher sein, sie läßt Keinen an sich herankommen. Wenn sie Dir so recht ift, nachher bift Du geborgen, nachher kann Dir nichts mehr gestieben."

Der Wolfram wußte nicht recht, waren diese Bemerkungen ein Lob auf seine Fran, oder etwas Anderes. Er nahm's in Gottesnamen fürs erstere und war's zufrieden.

Der Professor ging, wie es in den früheren Sommern gefchehen, feinen Bergnügungen nach in Wald und Flur. Die Gegend um Kirchbrunn ist fo recht das, was man freundlich neunt. Mittelhohe Berge mit fanften Ruppen und Muldungen und alles, was nicht im Thale Feld und Wiese war, hübsch bedeckt mit hellgrünenden Buchenwäldern, in welchen dunklere Nichtenbestände eingesprenkelt waren. Aus den ichattigen Engthälern kamen Bäche hervor. zwischen den Wiesen aab es Teiche und Seuschoppen und Getreidemühlen. Professor Nir fannte alle Beac und Steac und die meiften Bewohner des Thales. Mit dem Ginen sprach er ernsthaft, mit dem Anderen icherzte er. Wenn er aber in Regentagen an das Ablerwirthshaus gebannt war, da kam's ihm — fo fehr der Regen draußen auch riefeln mochte - in der Stube nicht mehr gang fo gemüthlich vor wie sonst. Häufig saß er in der Gaststude, doch es fehlte auch hier manchmal an Gesellschaft. Der alte Wirth war mißlannig, der junge wortkarg und die Wirthin gar nicht zu sehen.

Eines Tages war der Wolfram davon. Am ersten Tage kümmerte sich um seine Abwesenheit Niemand; am zweiten Tage meinte der alte Wirth, sein Sohn müsse auf einen Vieheinkauf gegangen sein, aber man wunderte sich doch, daß er weder seiner Frau, noch seinem Bater davon etwas gesagt hatte. Als er am dritten Tage immer noch nicht zurück war, wurde dem alten Wirthe bang und wurde dem Professor dang. — Wenn der Wolf nichts gesagt hat, wohin, so dachte Letzterer sich, und in der Nachdarschaft weiß auch Niemand etwas von ihm, und es ist sonst nicht seine Art, daß er so davonläuft, so sieht das ja aus wie ein Unglück! Frau Kunigunde hub an zu zanken. Der Professor stellte ihr vor, daß dem Wolfram etwas zugestoßen sein könne.

"Ja natürlich, der Leichtsinn ist ihm zugestoßen!"
rief sie. "Gott weiß, wo er umberzigennert! Ich laufe ihm nicht nach. Meinetwegen mag er fortbleiben über Jahr und Tag. Wenn ich nicht will, da friegt mich Keiner mit Lieb' und Keiner mit Trut."

Der Wolfram war unter bem Borwande, vorjährigen Apfelwein zu kaufen, die Gefiniter Gegend abgegangen bis hinaus nach Niederleuth und Sanct Magdalena; in allen Bauernhäusern hatte er zugesprochen, sich nebenbei auch um Zuchtkälber umgesehen; erstanden jedoch hatte er nirgends etwas.
Dann war er in großem Umkreis gegen das Gebirge gewandert, hatte dort anstatt nach Apfelwein
nach Bauholz gesragt, aber auch hier nichts gekauft.
Endlich rückte er seiner Absicht näher und erkundigte
sich nach Dienstboten für die Sommerarbeiten, vor
Allem nach Heuheberinnen und Schnitterinnen —
es war vergebens, die er suchte, fand er nicht.

Und als er rathlos ichon auf dem Heimwege war, fiel es ihm ein: fie ift im Siebenbachwald bei den Holzleuten. Er mußte es aber wiffen. Er wanderte in die Balder und tam zu den Siebenbachhütten, welche in einem engen Waldthale ftanden, von zerriffenen Bergen umgeben. Soch von einem Berg= ichlag nieder ging eine neue Holzriesen, in deren Rinne glatte wuchtige Blode herabglitten. Saufend und dröhnend famen fie niederwärts auf fteiler Riefen, die in großen Bogen sich wand, über Sange und Schluchten gebrückt war und fo forgfältig und wohlberechnet gemuldet, daß kein Block ausspringen konnte. So kam das Holz herab bis zu Thale, wo die Riefen fachte fich ebnete und die schwerften Blode fast fanft aufs Erdreich warf, daß diefe Blode dann von etlichen Männern zur Rohlstatt geschafft werden konnten. Bei ben Männern war sie nicht. Der Wolfram fragte dem Schopper=Schub nach. Der fei auf dem Berge

an dem obersten Ende der Riesen. Der Ablerwirth stieg hinauf, der Berghang war steil und vielsach von Schluchten und Gräben durchfurcht. Da sah man erst die ganze Kühnheit des Baues der Holzsleitung. Streckenweise strich sie in schönen Curven an dem steilen Hang dahin, dann setze sie, aufschlanken Stämmen wie auf Strohhalmen gestützt, über Waldwipfel und Abgründe, in deren Tiesen Wässer rauschten.

"Seit Menschengebenken," so erzählte der Holzeschet, welcher den Ablerwirth hinausbegleitete, "hätte man es nicht für möglich gehalten, daß wir den Zagelwald herabkriegen könnten. Zu Hunderten und zu Tausenden sind sie vermodert und verfallen, oben, die schönsten Tannen und Lärchen, und kein Mensch hat sie nuzen können, weil sie nicht heradzubringen gewesen sind. Zeht geht's spielend. Und haben ihn zuerst Alle ausgelacht, den Schopper, wie er gesagt, er daut die Riesen. Hat sie mit dreißig Holzeschen in vier Monaten gebaut, und jest lacht Riemand mehr. Der Schopper ist Vorknecht geworden."

"Also der Schopper-Schub hat dieses Werk gebaut!" Der Ablerwirth hätte es ihm nicht angesehen. Der Mann, der solches kann, darf sich am Ende doch keck um die Herzliebste bewerben.

Auf ber Höhe gab es eine schöne Aussicht hin in die Waldberge, aber dem Wolfram ging es nicht um das. Rings um ihn lag der geschlagene Urwald in vielen tausend Stämmen, welche von den Holz-hauern entschält, zu Blöcken geschnitten und an die Einmündung der Riesen gebracht wurden; dem Wolfram ging's auch nicht um Holz. Inmitten der Leute stand der Schopper in braunen Hemdärmeln und barhaupt. Er hielt einen langen Maßstad in den Boden gestämmt und traf Anordnungen. Der Wolfram hatte ihn erkannt an dem üppigen Barte und ging nun, über Stämme und Rindenwälle kletternd, auf ihn zu.

Die beiben Männer standen sich ein Weilchen gegenüber und schauten sich an, bevor das erste Wort gesprochen wurde.

"Dich suche ich," sagte endlich der Adlerwirth. "Benn ich den weiten Weg her mache zu Dir, so kannst Dir denken, daß es etwas Wichtiges wird sein. Willst so gut sein, Schopper, und mit mir ein wenig auf die Seite gehen?"

"Das kann ich schon thun," antwortete der Holzknecht, und sie gingen gegen einige Schirmtannen hin, die man stehen gelassen hatte.

"Schopper," bemerkte ber Wolfram, "Deine Riesen ift ein Meisterwerk."

"Daß Du mir das fagst, deswegen bis Du nicht gekommen," entgegnete der Holzknecht. "Abler-wirth, thu' nicht lang' um und fag', was Du willst."

"Schopper," sprach nun der Andere im verstraulichen Tonc. "Du kannst Dir's denken, es ist der Frieda wegen. Du bist offenherzig mit mir gewesen und ich will es auch sein. Haft Du das Dirndel noch im Kopf?"

Der Schopper ftarrte den Fragenden an und entsgegnete: "Bas geht das Dich an? Du haft Dein Beib."

"Das wohl, Schopper, das habe ich, und just deswegen kann ich offen mit Dir sprechen. Die Frieda ist eine Jugendfreundin meiner Frau und wir wollen nicht, daß sie sollte verderben müssen. Vielleicht, daß ihr meine Frau einen Plat verschaffen könnte."

"Sat fie denn keinen?" fragte ber Schopper.

"Du wirst doch wissen, daß sie nicht mehr im Salmhof ist."

"Ei freilich weiß ich bas."

"Wo sie nur mag umherirren auf der weiten Welt? Und hat keinen Menschen, der ihr's gut thät meinen!"

"Ablerwirth!" sagte ber Schopper ganz leise, aber nachbrucksvoll, "sie hat einen!"

"Heiratest sie, Schopper? Haft sie bei Dir?" Ohne daß er es recht wollte, waren ihm diese Worte über die Lippen gesprungen, denn es war ein großer Sturm in ihm und das Herz pochte so heftig in seiner Brust, daß es nachklang in den Schläfen.

Der Schopper sagte: "Mein lieber Ablerwirth. So bumm bin ich nicht, daß ich Dir sie verrathe. (Beh' nur ruhig heim nach Kirchbrunn und fümmere Dich um Deine Leut', die Frieda geht Dich nichts au."

Damit wendete er sich seiner Arbeit zu, und dem Ablerwirth blieb nichts übrig, als den mühevollen Weg wieder zu Thale zu steigen.

"Wenn Sie bis zum Feierabend warten wollen,"
rief ihm einer der Arbeiter zu, "so können Sie auch
hinabsahren. Wir rutschen Alle hinab. Mit dem Brettel ist man in fünf Minuten zu Thal. Aber jetzt geht's nicht, jetzt haben die Holzblöcher das Vorrecht."

Dem Ablerwirth kam aber die ganze Gegend ein wenig unheimlich vor und er ging angestrengt drei Stunden lang, bis er den Thurm von Kirchbrunn sah.

Als er hinaus über die Wiesen schritt, saß dort an einem Wassertümpel der Prosessor Nix und schaute den Krebsen zu. Der Alte erhob ein Freudengeschrei, als er seinen Hausberrn sah, und wollte alsogleich wissen, was die Ablerwirthshausbewohner verbrochen hätten, daß er sie über drei Tage lang im Fegsener zappeln lasse.

Der Wolfram fette fich hin auf den Rasen und seufzte: "Ach ja, lieber Professor!"

"Junge, Du gefällstmir nicht!" fagte der Professor. Der Wolfram schaute bekümmert in den Tümpel, dann sprach er: "Daß es seine Ursache haben muß, wenn Einer wie halbverrückt davonläuft, ohne dem alten Later, ohne dem Weibe zu fagen, wohin, das können Sie sich denken. Und eine Ursache hat es.
— Sie wohnen gemüthlich in ihrer großen Stude, Herr, ärgern sich vielleicht ein wenig über den Lärm der Gäfte am späten Abend, haben aber freilich keine Uhnung, was zwischen uns vorgeht. Sie ist hart. Sie ist herzlos, daß ich's nicht sagen kann. Sie macht mich ganz verzagt . . ."

"Na, na!" beschwichtigte ber Professor und neigte sich über ben jungen Mann, benn dieser prefte seine Hände ins Gesicht und schluchste.

"Ich habe mir's gedacht," fagte der Alte ges dämpft, "ich habe mir's wohl gedacht."

Dann schwiegen Beide eine lange Zeit und starrten in das klare Wasser, wo langsam die Krebse krochen und steks nach rückwärts — nach rückwärts.

"In den ersten Wochen," so suhr Professor Nix endlich fort, "da habe ich vorgehabt, Dir Trost zuszusprechen, habe sie wohl für eine herbe Natur geshalten, aber wer den Schlüssel sindet zu solchen Naturen, der hat's gut. Sie zeigen und feilen ihr Herz und Gemüth nicht auf der Gasse under, sie geizen gegen alle Welt mit ihrer Güte, um ja recht viel davon aufzuhäusen für den Einen und Ginzigen, den sie selig machen wollen. So eine Goldene, habe ich gemeint, hättest Du Dir außerwählt. Freilich ist mir nach und nach anders zumuthe geworden. Ganz

frampfig ift mir zumuthe geworden, mein lieber Wolf! Aber reden! Wenn er nicht redet, ich bin auch still. Wenn Einer zum jungen Ghemann hingeht und sagt: Du, Dein Weib paßt nicht für Dich! so ist das ein schlechter Kerl, den man mit einem Nattenschwanz erdrosseln soll. Aber Dir sage ich es doch, Wolf, und Du erdrosselst mich nicht, wenn ich Dir sage: Sie paßt nicht für Dich!"

Der Wolfram murmelte langfam: "Ich erbroffele Sie nicht."

"Bon der mußt Du los, Junge!" rief der Pro-fessor.

"Aber wie?" feufste der junge Mann.

"Scheidung! frisch! rasch! Hente besser als morgen."

"Chescheidung!" fagte der Ablerwirth. "Das geht nicht. Dieses Aufschen!"

"Wenn fie Dich in die Strafanstalt führen, das wird auch ein Aufsehen fein!"

Der Wolfram sprang empor.

"Verzeihe!" begütigte der Professor. "Das Wort war schlimm. So endet's dei Dir nicht, so nicht. Du bist ein weicher Mensch, Du wirst verderben und vergehen, und wer Dich umbringt, der kommt auch nicht ins Juchthaus, weil Du Dich vor Gram und Jammer selber verzehrst. Und Der, welcher Dich mit kleinen Dosen täglich vergiftet, hat noch den Triumph, als Leidtragender an Deiner Grude zu

stehen. — Wolf, wenn Du bisher alle sieben Todssünden begangen, die eine mußt Du fühnen, auf der Stelle, ohne Säumniß sühnen: daß Du dieses Weib genommen hast!"

"Ich hätte mir ja leicht eine Andere gewußt."
"Eine Andere!" sprach nun der Professor. "Wolf, eine Andere laß einstweilen aus dem Spiele! Das ganze Firmament, habe ich gesagt, vermach' ich Dir, nur den Halbmond nicht, der gehört den Türken. Und Türke wirst Du keiner sein wollen. Jest eine Andere! Das wäre hübsch! Erst scheen, dann wieder binden!"

"Nicht mir zulieb' habe ich fie genommen."

"Man merkt cs wohl, Junge. Wäre auch nur ein bischen Reigung ba, es müßte sich anders zeigen."

"Mein Bater wollte es so haben," gestand nun ber junge Ablerwirth, "ihm zuliebe bin ich hineingesprungen. Wir stehen schlecht, wir müssen uns mit ihrem Gelbe aushelfen."

"Wolf," sagte hierauf der Professor. "So lang Dein Weid mißt, so lang mißt Dein Unglück. Wo das Weid aufhört und das Geld aufängt, fängt in Dir der Wicht an. — Schelm, armseliger! Das Geld! — Adlerwirthssohn. Ich habe Dich als Kind auf den Armen getragen und dabei gesungen: Lieber Engel, werde ein braver Mensch! Hernach der wissehegierige Knabe! Der warmherzige Jüngling! Es war eine Frende. Er wird's! habe ich oft gesauchzt.

— Na, und wie der Mann fertig ist, von dem man glaubt, daß er edle Früchte wird tragen — steht der heißhungerige Geldwolf da. Irr' und toll könnt' Giner werden!"

Da der Ablerwirth bei diesen herben Worten sich abgewendet hatte, siel der alte kleine Professor vor ihm auf die Knie, umfaßte seine Beine und rief: "Mußt mir's zugute halten, Wolf, mir thut Deinetwegen das Herz so weh, daß ich schreien muß. Dem Later zulieb'! Es war ja gut gezielt, aber es ist schlecht getrossen. Mein Wolf, glaube mir! Folge mir! Gehe heute noch ins Amt und laß Dich scheiden!"

"Dann bin ich ein Bettler! rief der Ablerwirth. Der Professor stutte. Alls er seiner Berblüffung einigermaßen Herr geworden, sagte er in singendem Tone: "So, so. Also nur eine Ausrede ist der Herr Bater. Du selber willst Geld haben. Du willst lieber ein elender, verächtlicher Gauch sein, von Deines Beibes Groschen zehrend, unter eines Weibes Fuß winnnernd, Dich windend wie ein zertretener Wurm, austatt mit gesunden Armen mannbar Dir Dein Brot zu verdienen! — Ablerwirth, ich mag Dich nicht mehr."

Er erhob sich rasch und ging quer über die Wiese hin durch das lange Gras, daß kaum sein Kopf manchmal hervorragte über den Germen und Nispen. —

Als der Wolfram nach Haufe kam, gab's von Baters Seite ein arges Wetter. Er ertrug's gleich= giltig. Fran Annigunde blieb drei Schritte vor ihm stehen und fragte: "Bist denn schon da, Wolfram? Hast Dir die Socken lochig getreten, oder hat Dich der Hunger nach Hause getrieben? Die Köchin soll Dich nur satt füttern, daß Du wieder gehen kannst."

In der heißen Wuth über solchen Hohn that der Wolfram schon den Mund auf, um sie zu fragen: Wenn Eins gehen müsse, welches von Beiden? — Aber der alte Ablerwirth hielt ihn fest am Arm und raunte ihm zu: "Um Christiwillen, schweig still Wir müßten vom Hans zichen wie ein paar Zigenner. Kein Nagel auf dem Dach ist mehr unser Eigenthum. Nur noch kurze Zeit Geduld! Hast Du's schon geshört? Der Salmhofer liegt auf den Tod!"

Der Wolfram hat sich die Lippen blutig gebissen und geschwiegen.

## Siebenter Abschnitt.

Jest währte es noch zwei Tage, und von Gehnig langte ein Bote ein. Der Jungfnecht aus dem Salmshofe war's. Er stand vor dem Ablerwirthshause so eine Weile herum, stolperte dann ins Gastzimmer und ließ sich einen Krug Apfelwein geben. Er zerrüttete sich fast den Kopf im Nachsinnen, wie er es angehen werde, daß seine Neuigkeit nicht tödtlichen Schreck hervordringe. Fürs erste that er ein paar herzhafte Züge, das machte ihn muthiger. Und

als der alte Ablerwirth — grau und mager war er geworden die letzte Zeit her — in die Stube trat und den allein dasitisenden Gast fragte, was es Neues gäbe? antwortete der Jungknecht mit uns behilflichen Worten, es sei halt so auf der Welt. Er bringe gerade nichts Gutes. — Dann trank er wieder.

Der alte Wirth horchte gespannt hin. "Wenn ich mich nicht verkenne," sagte er, "Du bist ja ein Salmhoferischer?"

"Wohl eh, wohl eh," antwortete der Knecht und fuhr sich mit der klachen Hand über das breite Gesicht.

"Also wie geht's daheim, wie geht's?" fragte der Wirth unter den lebhaftesten Zeichen der Theilnahme.

"Geftern auf den Abend ist's halt gar worden mit ihm," berichtete der Knecht.

"Was fagste" fuhr ber Wirth auf. "Der Salmshofer! Mein Schwieger! Wird boch nicht —"

"Er liegt ichon auf ber langen Bant," fagte ber Bote.

Der alte Ablerwirth schlug sprachlos die Hände zusammen.

"So viel schnell ist es gegangen," berichtete der Knecht. "Das Blut ins Hirn gesprungen, sagt der Doctor. Morgen Nachmittags ist die Leich."

Der Wirth fchritt mit gerungenen Sanben bie Stube auf und ab und konnte fich nicht faffen.

Immer schütteste er ben Kopf und murmeste: "Wer hätte sich das gedacht!" Aber auf einmal ricf er mit gehobener Stimme: "Er hat's überstanden. Man muß noch froh sein, daß er kein großes Ableiden gehabt hat. — Trink aus, Bub, ich füll' Dir noch einmal nach."

Als balb barauf der Wolfram eintrat, fagte der alte Wirth zu ihm: "Du Wolf, eine große Neuigsteit. Mußt aber nicht zu arg erschrecken. Morgen heißt's nach Geßnitz fahren. Das Schlimmste ist einsactroffen."

Der Wolfram schaute seinen Bater an, fagte aber fein Wort, blieb gelaffen, zeigte weder Trauer noch Freude. Dann ftieg er die Treppe hinan zu seiner Frau. Bor ihrer Thür stand er still und schöpfte Athem. Es kam ihm fauer an, daß er ihr jest einen großen Schmerz bereiten follte. Doch wer wird's fonst thun, als er? Mit der möglichsten Schonung will er ihr die Nachricht mittheilen und ihr liebevoll beistehen im kindlichen Leide. An die Vortheile, die durch des Schwiegervaters Tod dem Adlerwirths= hause zukommen sollen, konnte er nicht benken, co emporte fich in ihm etwas dagegen. 3hm war der Salmhofer nie nabe geftanden, aber mit feinem Weibe fühlte er Mitleid, und jest das erstemal war es ihm, als ob er sie doch lieb hätte. Endlich trat er ein. Sie faß am Tifchchen, war mit einer Stickerei beschäftigt und zählte just die Maschen. Er sette sich

ihr gegenüber und that, als schaue er aufmerksam ihrer Arbeit zu. Sie wollte aufstehen, er faßte sanft ihre Hand und sagte: "Bleib' ein wenig bei mir, Kunigunde."

Sie blidte ihn forschend an. "Was bedeutet benn das?" fragte sie kalt.

"Ich muß Dir's boch fagen," fuhr er fort, "ein Bote ift da vom Salmhof. Mit Deinem Bater fteht's recht schlecht."

"Lüg' nicht!" herrschte sie ihm zu. "Todt ist er!" Der Wolfram schwieg.

"Tobt ift er!" rief sie und brach in ein heftiges Weinen aus.

Er stand zu ihr, sagte ihr gütige Worte, streichelte ihr Haupt. Mit dem Arm stieß sie ihn von sich. "Heuchler! Ihr habt seinen Tod doch kaum erwarten können!"

"Annigunde!" sprach er nun scharf und herb-"Das Wort sagst Du mir nicht noch einnal! Meinetwegen hätte er noch hundert Jahre leben können. Ich suche nichts mehr bei ihm. So klug bin ich wohl geworden, meine liebe Kunigunde, daß ich endlich einsehe: Bom Salmhof kommt mein Glück nicht."

Sie hatte ihr Haupt ins Bettlissen gedrückt und weinte. Ihm wollte das Herz zerspringen darob, daß er ihr jetzt, gerade jetzt das rohe Wort gesagt. Aber so stand's mit ihm, je wärmer sein Gemüth war, besto leichter und plöglicher sprang es, wenn ihm

wehe gethan wurde, in das Gegentheil um. Wenn er gegen sein Weib Gleichgiltigkeit, ja Abneigung empfand, da gab es nic etwas, da blieb er ruhig und überlegsam; so oft er aber mit einem warmen hoffenden Gefühl an sie herantrat und enttäuscht ward, setzte es fast immer einen Wettersturz und wilben Sturm.

Fran Kunigunde rüftete sich, um nach Geßniß zu fahren. Sie fuhr allein davon. Der Wolfram wollte zum Professor gehen, um ihm das Herz auße zuschilten, aber der war nicht zu Hause und seine Stube verschlossen. Die Stubenmagd berichtete ihm, der alte Herr wäre seit einigen Tagen recht miße muthig und verlange an jedem Abende die Rechnung.

Das Leichenbegängniß bes Salmhofers warb mit großem Pompe vollzogen. Wie zu einem Jahrmartte kamen die Leute zusammen. Der alte Ablerwirth war überaus gerührt, und manche weichherzige Person mußte nur darum weinen auf dem Kirchhofe, weil sie den alten Mann so bitterlich schluchzen sah. Der junge Ablerwirth schien merkwürdig gefaßt zu sein; nur als er die Großbäuerin sah, die gebeugt, aber ergeben am Grabe ihres Mannes kniete, ward ihm das Auge sencht. Frau Kunigunde weinte nur wenig, aber in ihrem ganzen Wesen war eine kalte, fast ehrsurchtgebietende Trauer ausgedrückt. Sie war stets an Seite ihrer Mutter und suchte diese damit zu trösten, daß sie ihr zum künstigen Ausenthalte

bas Ablerwirthshaus antrug. Der Salmhof soll verkauft werben und die Mutter nach Kirchbrunn ziehen.

"Das wäre ja gut," meinte die alte Bänerin, "wenn's nur auch Deinem Manne recht ift."

"Meinem Manne!" rief Frau Annigunde fast ladzend aus. "Was geht denn das meinen Mann an! Glaubst Du, Mutter, ich werde mich vom Manne auch so thrannissiren lassen, wie Du? Das wirst Du anders erfahren, dis Du im Ablerwirthshaus bist. Was Du hast leiden müssen, Mutter! Du bist still gewesen, ich weiß es, und ich werde es den Männern heiß entgelten, das hab' ich mir vorgenommen."

"Gott tröft' seine Seel'!" sagte die alte Salms hoferin mit gefalteten Händen, "ich trag' ihm nichts nach, meinetwegen soll er nichts zu leiden haben."

"Ja ja, es foll's ftatt seiner nur ein Anderer buffen!" versette Fran Kunigunde.

Auf den Hof zuruckgekehrt, sahen die beiden Frauen mehrere fremde Leute in den Wirthschafts= gebäuden umberfteigen.

"Was wollen denn biefe?" fragte die Abler-wirthin.

"Laß sie umhergehen," antwortete die Mutter, "die Neugier plagt sie. Mir scheint, es ist auch der Klobensteiner Verwalter dabei. Der wird Vieh kaufen wollen. Der Großknecht wird's schon ordnen. — Komm', Kundel, wir wollen einen warmen Kaffee trinken."

Die erste Zeit nach dem Tode des Größbauers blieb Frau Kunigunde nun im Salmhofe bei ihrer Mutter.

Die beiben Ablerwirthe kehrten alsbald nach Kirchbrunn zurück. Den Wolfram erwartete zu Hause bie Nachricht, daß der Professor Nix abgereist sei und einen Brief hinterlassen habe. Dieser Brieflantete:

## "Lieber Wolfram!

Mich geht die Sache nichts an, aber zusehen mag ich nicht. Und still sein mag ich auch nicht. Ich still sein mag ich auch nicht. Ich werbe unwirsch. Was soll ich Dir weh thun? Du haft schon auch so Dein Theil. Zu helsen ist Dir nicht. Also breche ich meinen Sommerausentshalt im schönen Kirchbrunn ab und gedenke eine Reise zu machen. Sei bedankt für alles. Umkehren wirft Du kaum. Du stehst jest auf dem Punkte, wo viele Wege sich zweigen. Schlimm ist jeder, aber wähle nicht den allerschlimmsten. Gott walt's.

Josue Rig."

Als der Wolfram diesen Brief gelesen hatte, befiel ihn ein solches Leid, daß er zusammenbrach auf eine Bank und stöhnte. Jeht war dieser Mann von ihm gewichen, der seit Jahren als fröhlicher Genosse und Rathgeber sein Bertrauen gewonnen. Er hatte einen Bater, aber der war oft herrisch, eigennüsig, launenhaft und nicht immer verläßlich.

Er hatte Jugenbfrennde gehabt, hatte viele gute Kameraben, aber sie waren Schmaroher, Schelme oder Dummiane. So recht aus Herzensgrund sich geben und vertrauen glaubte er nur mehr diesem Manne zu können, der allsommerlich sich eingefunden mit seinem hellen Kopfe, mit seinem heiteren, treuen Herzen. Er war selber schier ein Anderer geworden in dieser Gesellschaft, er hatte, bei aller Verehrung für ihn, manche Schalkerei, manchen kecken Burschenskreich mit dem kleinen Alten durchgemacht, er hatte manchen ernsten Nath desselben befolgt, und er hatte es nicht ein einzigesmal zu bereuen gehabt. Und diesen seinen letzten Nath — Chescheidung! kann er nicht befolgen, unmöglich! Wie wird das enden?

Der alte Ablerwirth lebte ordentlich auf. Neue Geschäfte hub er an, Bauholz kaufte er, einen Steinsbruch unweit des Dorfes wollte er erstehen, denn für das nächste Jahr hatte er einen Neuban des Ablerwirthshauses vor. Kirchbrunn soll ein Hotel bekommen! Eine Sommerfrisch-Austalt mit Lustgarten und Bädern. — Seine Zeit nuß man verstehen! Die Passionen der Mitwelt muß man ergründen, auf die Lösung dieses Näthsels ist eine große Prämie geset — die Million.

Endlich kam ein Schreiben aus Gefinis vom Notar. Der alte Ablerwirth athmete auf, er hatte es schon seit Wochen erwartet. Der Ablerwirth zu krirchbrunn wird ersucht, in Angelegenheit des Salmhoferischen Nachlasses bei bem Notariat zu Gefinis sich einzusinden.

"Ginfpannen!" commandirte der alte Adlerwirth. Er felber wollte fahren, der Wolfram war auf einem Holzeinkauf aus.

Der Notar, ein alter hagerer Mann mit branner Perücke und schwarzgefärbtem Schnurrbart, empfing ben Ablerwirth sehr höslich, kramte hernach eine Weile in Papieren um und stellte die Frage, ob der Ablerwirth, als Schwiegersohn des seligen Salmshofers, geneigt sei, bessen Erbe anzutreten.

Der alte Wirth war über die förmliche Frage in so selbstverständlicher Sache etwas erstaunt. Er antwortete: "Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß ich als Bevollmächtigter meines Sohnes Wolfram hier din, und daß ich in seinem Namen erkläre —"

"Gemach!" unterbrach ihn der Notar. "Ich glaube, die Sache müßte wohl überlegt werden. Ich würde nicht rathen."

"Wiefo? Wie meinen Sie das, Herr Doctor?" "Außer ihr Sohn denkt so vornehm, daß er die Ehre seines Schwiegervaters retten will."

"Ich verftehe nicht, Herr Doctor."

"Es ist höchst wahrscheinlich," fuhr der Notar fort, "daß in dem Nachlasse des verstorbenen Salm= hofers die Passiven größer sind, als die Activen."

Es war heiß in der Kanzlei. Der Ablerwirth trochnete fich mit dem Taschentuche die Stirn, bann

lallte er mit grinsendem Gesichte: "Ist ein Spaß, bi bi."

"Ift kein Spaß, lieber Ablerwirth," fagte ber Notar. "Mit dem Vermögen des Salmhofers steht es ganz anders, als man angenommen hat. Es steht unerhört schlecht."

"Aber, Jesses, man sieht ja, was da ist!" brauste der alte Wirth auf.

"Nichts ist da," versetzte der Notar mit fürchterlicher Ruhe. "Alles gehört dem Baron Klobenstein. Seit vielen Jahren hat der Baron Geld geborgt, den Lichstand beigestellt, die Stenern bezahlt für den Salmhof. Der Großtnecht auf dem Hof war so viel als Klobensteinischer Verweser, der alte Salmhofer genoß seit einiger Zeit vom Baron eine Art Enadenbrot. Alles, was Sie heute sehen, und mehr als alles, gehört der Herrschaft Klobenstein. Leider, so steht es."

Und jest wußte es der Ablerwirth. "Der Tenfel hol' eine solche Erbschaft!" schrie er in wilder Ems pörung. "Schulden, die habe ich selber."

Betänbt war er, wie er spät Abends nach Hause kam. Als ein reicher Mann war er ausgefahren, als Bettler kam er heim. In die Wuth brachte ihn erst der Bolfram. Als er diesem die saubere Neuigkeit mittheilte, was geschah? Der Bolfram fuhr nicht auf, wurde nicht rasend, sagte gar nichts, zuckte nur die Lichseln.

"Ift das ein Hosenlupf?" fragte der Alte den Sohn voll giftigen Grimmes. "Nein, Freund, das ist kein Hosenlupf. Wie wir jeht hingeworfen sind, da stehen wir nicht wieder auf. Was sagst denn dazu? Pfeif' eins, wir sind ruinirt! Pfeif' eins, großer Geist, Narr, angesteckt vom alten Narren, der gottlob zum Tenfel gegangen ist."

"Ich weiß nicht, was Du willst, Bater," sagte nun der Wolfram. "Dir unß es immer sehr gut ergangen sein. Was mich anbelangt, habe ich schon Schlimmeres ersahren, als was Du mir da sagt. Du hast freilich nur auf das Salmhoserische Geld gewartet und nicht gespürt, daß ich Deine Habsicht im Fegeseuer büße. Und nicht darnach gefragt, was ich ausstehen muß neben dieser Person. Den Eltern zu gefallen Eine heiraten, das ist die achte Todsünde; heute noch gehe ich zum Pfarrer und lasse sie in den Katechismus schreiben."

"Du bift ein bummer Knabe!" schrie der Alte. "Der Batername schützt Dich, daß ich Dir jetzt nicht ein anderes Wort sage!" so der Wolfram, blaß, glühenden Anges, am ganzen Körper bebend. So viel Besimmung hatte er noch, daß er merkte, es wäre die höchste Zeit, aus der Stube zu eilen.

In seinem einsamen Zimmer, nächtig dunkel, seinbselig fast die Stimmung des Naumes, in welchem Frau Annigunde zu walten pflegte, saß der Wolfram und stützte seinen schweren Kopf auf die Hand. Und

weil in dem Menschen etwas ist, das ihn nicht ganz versinken lassen will in Berzweiflung, so siel es ihm ein: Vielleicht ist diese Wendung zum Glücke. Vielsleicht ist diese Wendung zum Glücke. Vielsleicht ist ihr Stolz, ihre Härte jett gebrochen, wenn sie weiß, daß sie arm ist wie ein Karnerweib, vielsleicht kommt jett ihre bessere Natur zum Vorschein. Ich will ihrs leicht machen. Keinen Vorwurf, keine Unspielung soll über meine Lippen kommen; beweisen will ich ihr, daß ich nicht das Geld in ihr achte und suche, wohl aber das warme Herz.

Bu seinem Bater ging er noch einmal, der im Hofe wie wahusinnig hin und her schwankte, und zu biesem sprach er: "Bater! Gines merke Dir! Sage meiner Frau, wenn sie heimkommt, kein ungeschaffenes Wort! Ich will sie respectirt wissen, verstehft!"

"Ja versteht sich," höhnte der Alte, "eine solche Frau nunß man respectiven!" Dann schlug er um: "Bettelbub! Was ist das für eine Manier?! Glaubst Du, Laff', weil ich Dich nicht mehr enterben kann, Du darfst mit mir umgehen, wie mit einem Landstromer?"

Der Sohn schritt ins Haus gurud.

In der Gaststube saßen ein paar angeheiterte Banern und machten fanle Späße über ihre Beiber. Jeder prahlte sich damit, daß die Seine daheim die Säßlichste und Unsanberste und Zuwiderste wäre; und der Gine stieß sein leeres Glas von sich, hieb mit der Faust auf den Tisch und gurgelte:

"Das weiß ich!" Er wollte etwas sagen, wußte aber nichts.

"Wenn mich meine Alte recht fuchtig macht, so geh' ich ins Wirthshaus und fauf' mir einen Rausch!" rief ber Andere.

"Ha ha, ha ha!" lachte der Eine, "und wenn Du nachher heimkommst, siehst Du den Drachen doppelt und dreifach. Das muß eine Freud' sein!"

Der Wolfram hörte ihnen mit Wehmuth zu, diesen unglücklichen Ghemännern, die so lustig sein und so tapfer trinken konnten. Auch er hatte das Trinken schon versucht, es ging aber nicht. Aur in der Frohstimmung schmeckte ihm der Wein, aber es kam nie zu einer.

llud cs wird doch wieder zu einer kommen! also ermuthigte er sich selbst. Bielleicht nimmt's eine Wendung. Denn daß es so bleiben sollte fürs ganze Leben — er vermochte es nicht zu denken, geschweige zu ertragen.

Ein so hartes Weib als er — also empfand er's — hat Keiner mehr auf der Welt. Ihre Herbeit, ja Rohheit gegen ihn that ihm um so weher, als Fran Kunigunde sonst manchmal und gegen Andere Herz und Gemüth zeigte. So war sie nicht farg gegen Arme; manchem Bettelmann, der ihr zu schneicheln wußte, gab sie mit vollen Händen. Ward ein Dienstdote krank, so war sie zwar ungehalten, besorgte aber schleunigst Pflege und Arzt; noch mehr

Neigung wendete sie den Thieren zu, von denen sie sagte, sie verdienten mehr Liebe als die Meuschen. Am rücksichtsvollsten und aufmerksamsten war sie gegen ihre Verwandten. So unzufrieden sie zu Hause auf dem Salmhofe gewesen war, so lebhaft strebte sie jett manchmal nach dem Salmhofe zurück, all ihre Herzenswärme verschwendete sie dahin. Und nur ihrem Manne nichts und gar nichts, als Trot und Vitterkeit. — Nach diesen ruppigen Tagen stand es an zwei Wochen lang, da kamen sie plötzlich angesahren, die Fran Kunigunde und ihre Mutter. Und mit Sack und Vack.

Für die Salmhoferin wurde alsbald das Baumgartenzimmer eingerichtet, und als der Wolfram endlich Gelegenheit hatte, mit feiner Frau ein paar Worte zu sprechen, sagte er: "Ganz recht, Kundel, daß Du Deine Mutter mitgebracht hast. So lange wir selber in diesem Hause sind, wird sie auch noch Plat haben. Es ist recht, es ist schon recht."

"Habe ich Dich darum gefragt?" entgegnete sic. "Aundel," sagte er und wollte ihre Hand sassen, was sie aber zu verhindern wußte, "Aundel! wie Du hart bist auf mich! das kann nicht Dein Ernst sein. Du bist jett nur unglücklich, und das macht halt bitter. Mich erbarmst Du."

"Schenke Du Dein Mitleid einer Anderen, ich brauch' es nicht!" so ihre Antwort, ging in ihr Jimmer und schlug hinter sich die Thür zu.

Der Wolfram stand noch eine Weile so allein da, dann that er einen Seufzer: "Ach! das ist ein Leben!"

Der alte Ablerwirth ließ sich von nun an selten mehr sehen. Er saß in seiner kleinen Stube neben der Küche und brütete vor sich hin. Manchmal ging cr, anstatt zu seinen wenigen, verdrossenen Gästen sich zu segen, zum zweiten Dorswirthe hinüber und trank erstaunlich viel Wein. Aber die Gläubiger und die Executionsbögen fanden ihn auch dort, und endlich war es nicht mehr zu vertuschen, wie es stand. Und eines Tages war im Bezirks-Wochenblatte die Anseige zu lesen von einer großen Vergantung zu Kirchbrunn.

Der Wolfram hätte sein schweres Herz gerne abgelastet vor dem einzigen Menschen, der ihm beisgesellt worden zum gemeinsamen Tragen von Freud und Leid, aber die Thür ihres Zimmers war verschlössen und blieb verschlossen, wenn er auch klopste. Also litt es ihn nicht mehr in den unwirthlichen Mauern seines Hauses, nicht mehr im Dorfe, wo er aus jedem Gesichte Mitleid oder Schabenfreude und Hohn zu lesen glaubte. Immer noch unter dem Borwande, Vieh oder Holz einzukaufen, strich er im Gebirge um, verbrachte manche Nacht auf harter Bank der Schenkstuben oder in Heusschen. Mehremals stieg er auf hohe Berge und blidte hinaus ins weite, schöne sonnige Laud, und da ward er

noch trauriger. — Wie ist die Welt so schon! Und wie sind die Menschen so arg!

In Waldgeschlägen fragte er an, ob man einen fräftigen Holzarbeiter brauchen könne, er wiffe einen folden. Denn klar und gewiß war es ihm endlich geworden, daß er mit seinem Weibe nicht mehr weiterleben könne. So wollte er auch von gang Rirchbrunn nichts mehr wiffen, sondern auf einem anderen Fleck ein neuch Leben anfangen - fei es noch fo armselia, besser als dieses auf jeden Kall. Es giebt ja fo viele Millionen Menschen, Die Bankerott gemacht mit ihrem Glücke, und fie fügen fich und leben geduldig dahin fo lange, bis fie fterben. Warum will es Unfereiner besser haben, als die meisten Anderen? Je länger Giner an seinem Blücke baut, desto tiefer baut er in die finstere Erde hinein, besto kümmerlicher wird's. Und es ist gang gut so. Wie hart mare das Sterben, wenn diese Welt defto schöner würde, je länger der Mensch daran verbessert und verschönert. Wenn es dem Unschuldigen schon oft gottlos schlecht geht, was will erst ich sagen! 3ch habe das unrechte Weib genommen, habe es bodi rechtzeitig bemerkt und bin nicht zurückgestanden. Ich kann mich gum Theil auf meinen Bater aus= reden, der mich in diese Beirat hineingelockt hat, aber zum anderen Theil habe ich auch felber an ihren Reichthum gedacht und darnach geplangt. Mir geschieht schon recht.

Alfo richtete ber Wolfram fich felbst, und bann saß er wieber in Stragenschänken und goß Wein auf sein webes Berg.

Kauerte er einmal an einem heißen Sonntagsnachmittag im Wirthshause auf dem Schabelberg. Niemand war da, als ein altes Weib, das im Bankwinkel nickend den Wünschen des Gastes harrte. Zahllose Fliegen umsummten den einsamen Zecher und
sein Glas. Er starrte durch die trübe Fensterscheibe
hinaus auf die blendend weiße Straße und auf die
halbverdorrten, graubestaubten Halme und Sträucher,
die am Rande hin und hin standen. Da ging ein
Weibsbild vorüber.

Dieses Weibsbild hatte, um den schwarzen Spenser, sowie das rothe Halstuch vor Staub und ihr Haupt vor den glühenden Sonnenstrahlen zu schüßen, den blauen Außenkittel so über ihre Gestalt geschlagen, daß er wie ein Schirmdach muschelförmig den Oberkörper einhüllte. Der graue Unterrock ging dis halb über die weißbestrümpsten Waden und schlug dei jedem Schritte in pendelartiger Gleichsmäßigkeit sachte hin und her. Aus der Muschel guckte ein frisch-rothes Gesicht, und dieses Gesicht war — dem Wolfram schoß alles Blut zum Herzen.

Rasch warf er ein paar Münzen auf den Tisch, stand auf und ging hinaus. Die Straße zog berg= wärts, das Dirndel stieg tapfer an, der Ablerwirth duckte sich ein wenig hinter der Hausecke, und als fie einen gewiffen Vorsprung hatte, schnalzte er mit ber Zunge und ging ihr nach.

## Adter Abschnitt.

Die Jungmagd Frieda einst auf dem Salmhofe. Sin paarmal hatte sie sich ihren Dienstgenossen gegenüber geäußert: die Ehre wäre ihr doch zustheil geworden, daß der junge Adlerwirth an seinem Hochzeitstage mit ihr gute Gesundheit getrunken! Und dieses Prahlen hatte ihr den Dienst gekostet. Es war schon so etwas in der Luft gelegen, und der alten Salmhoferin sogar kam es nicht ganzrichtig vor. Ein Brieflein von der Kundel schlug dem Fasse den Boden aus, und die Frieda wurde versagt.

Einen halben Tag lang war sie fortgegangen auf Wegen, Stegen und Steigen, ohne irgendwo um Arbeit zuzusprechen. Und als sie ins Gebirge gekommen war, wo die Bauerngüter seltener und die armen Balbhütten häusiger wurden, besann sie sich. Ze entlegener und versteckter der Bergwinkel ist, in dem sie bleiben wird, besto besier. Es braucht's im Salm-hose Niemand zu erfahren, wo sie ist, es braucht's im Ablerwirthshause Niemand zu erfahren, und es braucht's der Holzkent Schopper nicht zu wissen. Es wird sich mit Gotteswillen wohl auch anders wer sinden, mit dem sich gut Freund sein läßt.

Ober ift der junge Ablerwirth der Ginzige auf der Welt? Gott fei Dank, nein.

In der Abachleuten beim Möstl nahm fie Dienst.

Die Abachleuten war ein zwischen Berghalden schräge ansteigendes Wiesenthal mit einigen kleinen Kornäckern und Erdäpfelgärten. Gin faltes Bafferlein rauschte durchs Thal, und an den Wildstrüppen, die am Bachegrand standen, hingen auch an den Sommer= morgen manchmal kleine Giszapfen. Un der fonn= seitigen Lehne ber Abachleuten ftand das kleine Saus des Möftl, das lette hier, welches fich noch fümmerlich von Feld= und Wiesenwirthschaft friftete. In diesem Waldhause lebten zwei ältliche Cheleute, die fehr arbeitsam, sehr häuslich und immer frohen Gemüthes waren. Man merkte aar nicht, wie viel Sorge und Mühfal und Beschwerde es aab dahier. Der Möftl. ein rasches, gebücktes, ununterbrochen thätiges, ftets glattrasirtes Männlein, war allezeit munter und aufgeräumt, und machte über jeden Graben, den das Schicksal ihm zog, einen kecken Sprung und lachte bazu. Seinem Weibe war's auch recht. Beibe waren etwas schwerhörig und hatten baber fich eine laute Stimme angewöhnt, so daß man fie ichon von weitem sprechen hörte mit klingendem Schall. Sie hatten sich immer etwas zu erzählen, zu fragen, zu rathen, manchmal necten fie fich einander fogar, daß ein helles Gelächter entstand. Der Chefrieg, den auch biefe Leute führten, bestand barin, daß fie einander

immer zu überliften suchten: Beim Effen schmuggelte Gines bem Anderen möglichft unbemerkt die befferen Biffen zu, bei ber Arbeit trachtete Gines dem Anderen die harteften Dinge abzulaften.

Diese Möstlleute im Abachthale hatten auch ein Kind, eine bereits erwachsene Tochter, die aber schon seit Jahr und Tag in einem Strohsessel lehnte, weil in Folge eines Wettersturmes, bei dem sie unter Wasser gekommen, ihre Füße lahm geworden waren. Das Mädchen mußte in Vielem wie ein Kind gepslegt werden, konnte nur wenige Arbeiten verrichten helsen, hatte bisweilen Schmerzen zu leiden, und blickte troßdem mit ihrem blassen, gutmüthigen Gesichte fröhlich ins Leben hinein, wenn man ihr Dasein und ihr Genießen überhaupt Leben nennen konnte.

Bei diesen Leuten nun hatte die wandernde Frieda eines Abends um Nachtlager gebeten, und bei diesen Leuten war sie verblieben. Ein guter Lohn, wie auf dem Salmhose, war hier nicht zu haben, die Arbeiten hatten viele Beschwer, und doch war es der Magd, als sei sie im himmel. Was war das im großen, reichen Salmhose für ein Streiten, Beißen, Uebervortheilen und Murren gewesen, der Leute untereinander! Und hier, welcher heitere Frieden, welche herzliche Einigkeit! Die Möstlleute machten aus der Arbeit eine Unterhaltung, aus jedem Werktage einen Festtag, denn alles, was da war, packten sie von der erträglichsten Seite an und thaten, als

machten fie eine Kurzweil baraus. Das hatte bie Frieda auch noch nicht gesehen, daß man laut lacht, als ob man gefitelt wurde, wenn man schwere Schmerzen leidet am fiechen Rörper. Die Abelheid fonnte das! Das arme Mädchen lachte in den Nächten manch halbes Stündchen lang. Die Mutter that ihr alles, was in ihrer Macht ftand, zugute und hatte bisweilen in ihrem freundlichen Auge etwas Raffes. Aber ein heiteres Wörtlein mußte doch immer ge= fagt werden. Und wenn es manchmal besonders schlimm ward, so daß die Adelheid nicht mehr lachte. sondern gang still war und die Zähne aufeinander= big, ba huben bie Alten ein emfiges Berathen an, verfielen auf allerlei Mittel, und ergriffen jedes mit folder Ruberficht und Hoffnungsfreudigkeit, als ob alles Seil vor der Thür wäre.

Die Magd Frieda lebte neu auf in diesem Hause; neigte doch auch ihre warmledige Natur zum Frohsinn hin. Als ob sie wieder Eltern und Geschwister gefunden hätte, so war ihr, und sie trachtete den Leuten nach ihren Kräften zu dienen, Hartes zu mildern, Liedes zu thun, und besonders verstand sie bald, sich als Psiegerin der armen Siechen so zu erweisen, daß der Möstl einmal seinem Weibe zusschrie: "Alte! An Der hat uns der Herrgott Gine geschickt, daß wir ihm dafür die große Zehe wegküssen sollten, wie die Betschwestern zu Rom dem heiligen Betrus."

Was das Möftlweib darauf antworten wollte, das durfte aber nicht so herausgeschrien werden. Erst braußen am Feldraine theilte sie ihm ihre Bebenken mit: "Daß sie Dir gefällt, die Frieda, wäre schon recht. Aber: auweh und auweh! möcht' ich sagen, sie gefällt auch anderen Mannsbildern. Wenn Du Zehen wegküssen willst, so mußt bald anfangen, sonst frißt sie vorher der Fuchs. Schon das zweitemal habe ich am vorigen Samstag wahrgenommen, daß Einer vor ihrem Fenster steht. Ein ganz fremder Kund ist's, habe mich zuerst schor gefürchtet vor ihm, aber geplandert mit ihr hat er ganz gutmütbia."

Und das Möftlweib hatte nicht schlecht beobachtet. Kaum daß die Magd Frieda ein paar Wochen in diesem weltverlorenen Hause gelebt, war eines Abends auch schon der Schopper-Schub da. Vor dem gab's kein Verstecken!

Gben wollte sie besselben Abends einschlafen, als er durch ein leises Klopfen an ihrem Fenster sich anmeldete. Sie war zuerst sehr erschrocken und sogar empört, allmählich jedoch kam es ihr zu Sinn, daß dieser Mensch doch gar zu anhänglich wäre, fast wie ein Bruder. Sie hatte ja ohnehin keinen Bruder. Sie setze sich in ihrem Bette auf, er setze sich draußen auf den vorspringenden Wandschrott, und so sprachen sie eine Weile miteinander. Er sagte, daß sie ganz recht habe mit ihrem neuen

Dienstorte, und daß er schon bemerkt hätte, wie brab sie den armen Krüppel pflege und die Anhänglichkeit der Möstlleute besitze. Das würde ihr gewiß den Segen Gottes bringen und ihr würde es noch einmal viel besser ergehen, als mancher reichen und hochmüthigen Großbauerntochter. Ihm — so erzählte der Schopper treuherzig — fehle auch nichts. Er habe jett im Siebenbachwaldgraben eine große Riesen gebaut, welche von allen Holzmeistern gelobt wurde und welche ihm auch Geld und die Vorknechtstelle eingetragen habe. Vielleicht bringe er es doch noch einmal zu einer Eigenstatt, zu einer Hüte. Er wolle mit einer solchen klüger sein, als das erstemal.

"Ja, haft schon einmal eine Hütte besessen?" fragte bie Jungmagb.

"So groß wie das Möftlhaus," antwortete er. "Ein Häufel haft gehabt? Und haft es denn ver= than? vertrunken? verspielt?"

"Berraucht," fagte der Holzknecht.

"Jessas! So viel Tabak rauchen thust?"

"Angezündet hab' ich's, mein Haus, und nieder= gebrannt."

"Nicht gescheit bist!" hauchte die erschrockene Frieda. "Aber wie hat das können fein?"

"Weil ich ein rabiater Mensch bin," sagte ber Schopper. "Zusleiß hab' ich's gethan. Und gereut hat's mich auch noch nie!"

"Bei Dir kennt man sich frei nicht aus," meinte bie Sungmagb.

"Bift neugierig?" fragte er. "Nachher kunnt' ich Dir's ja erzählen. Aber siten thu ich schlecht auf bem Schrottkopf."

"Ginen anderen Plat hab' ich nicht," gab fie schneibig zurück.

"Alsbann bleib' ich figen auf bem Schrottkopf," fagte er geduldig und hub an zu erzählen: "Von Wallischdorf bin ich her. Dort hat der Schoppen= Rüppel ein Gütel gehabt und zwei Sohne, meinen Bruder Juch, und mich, den Schubhart. Und da geht einmal am Frohnleichnamstag nach dem Unigang, er hat noch ben Himmel tragen helfen, der Schoppen-Rüppel her und verstirbt. So schnell ift das gegangen, daß er nicht einmal Teftament machen hat fonnen. Nur so viel hat er gesagt: Dem Buben gehört bas Säusel und den Anderen foll er mit dreihundert Gulden hinauszahlen. Jest, weil er keinen Namen genannt, so hat Jeder von uns zwei Brüdern wollen ber Bub fein. Denn Du kannst Dir benken, ber ift im Bortheil. Und haben angefangen zu ftreiten. Der Ruch hat das Gütel haben wollen und ich hab' es auch haben wollen. Ift eine Wirthschaft mit ihrer zwölf Roch Grundstücken. Saben uns vorher gar nicht unlieb gehabt, der Juch und ich, aber jest ist ber Teufel los gewesen. Geftritten wie die Bettelbuben, und gar beim Gericht hat's Jeder beweisen

wollen, er wäre der Bub, und ihn hätte der Bater gemeint, und ihm thate bas Saufel gehören. So währt's ein halbes Jahr und länger, Reiner bon uns hat mehr gearbeitet, Jeder nur finnirt, wie er ben Anderen möcht' hinaustauchen. Geld hat's gekostet und Hirnschmalz und Herzblut - und die ewige Seligkeit hatt's koften konnen, uns Beiden. Und wie wir einmal fo im Wirthshaus figen und schauberlich gegeneinander gerathen — die Leute haben uns noch angehett - und wie wir schon kein autes Saar aneinander laffen, daß Giner wie ber Andere einem rechten Spitbuben gleichsieht vor dem gangen Dorf und gulett noch unferen verftorbenen Bater verschandiren - da spring ich gah auf und davon. Nächtig Stund' ift, getrunken habe ich ftark gehabt. Und wie ich zu meinem Säusel komm', bas wie ein schwarzes Gespenst basteht mitten in den Keldern, da fällt's mir ein: Niederbrennen! Das Gerümpel ist's nicht werth, was wir treiben. Im Aschen hat der Streit ein End'. — Raum gedacht, bin ich mit dem Zündholz auch schon im Strohbach. Wie es licht wird im Thal und die Leute zusammen= laufen und ich auf einmal neben meinem Bruder fteh', und bor uns bricht bas Elternhaus nieder, da wird mir ganz eigen. Ich halte dem Juch die Sand hin und fag': Mein Theil ift verbrannt, die Grundstücke follen Dein fein und wir wollen Fried' machen miteinand. — Er schaut mich an im Fenerschein und sagt: Schlecht genng bift Du, daß Du's selber hast gethan. — Auf das bin ich fort ins Gebirg herein und Holzknecht geworden im Siebensbachwald. — Jest weißt es."

"Du bift ja ein grundichlechter Menich!" fagte bie Jungmagd gang verblüfft.

"Neid ist's nicht gewesen," setzte der Schopper bei, "daß ich etwa hätte gemeint, wenn ich das Häusel nicht kann haben, so soll's auch der Bruder nicht haben. Aber Trot ist's gewesen, und Dummsheit, und hinter mir immer der Teufel: Nicht nachsgeben, nicht nachgeben! — Dabei das Streitsclend, die Bruderseindschaft! Und wie schon manchmal ein Sturm in mich fährt, daß ich selber nicht mehr weiß, was ich thu', so ist's über mich gekommen, und so ist's geschehen. Mit meinem Bruder din ich immer noch nicht auf gleich. Er hat seine Sach', ich gönne es ihm und was ich gethan, hat mich noch nicht ein einzigesmal gereut."

Die Jungmagd sagte: "Ein feltsamer Mensch bist." Und bei sich dachte sie: Weiß nicht, soll man sich vor ihm fürchten, ober was? . . .

Alfo plauberten sie von diesem und jenem und ber Schopper kam nun öfter an ihr Fenster. Bon allerhand redete er, aber nie von Liebe. Nichts von bergleichen. Nur einmal fragte er sie bescheibentlich, ob es ihr wohl auch recht sei, daß er so manches Stündlein an ihrem Fenster sitze, er thue es halt gerne und wäre fo froh dabei. Die Frieda brachte es nicht übers Berg, ihm zu gestehen, daß seine Gegenwart fie beklemme, daß fie ihn vielleicht gerne haben könne wie einen Bruder, aber Brüder kämen nicht ans Fenfter der Schwestern, und ob er nicht beffer thate, nach seiner schweren Tagegarbeit im Bette zu raften, als den weiten Weg zu machen in die Abachleuten her. — Mehrmals nahm fie Anlauf, ihm das zu fagen, aber sie brachte es nicht übers Berg, ihn so zu franken. Sie nahm sogar die kleinen Geschenke, als Wecken, frische Raiserbirnen, welche er ihr mitzubringen pflegte - sie nahm berlei und fagte schön Vergelt's Gott dafür. Insgeheim jedoch waren ihr die Gaben von diesem Menschen zuwider und es that ihr felber weh', daß fie fo undankbar fein mußte. — Biel schlechter, fo rief es in ihr, viel schlechter ift ber andere Wicht, ber nächtig meine Nuhe stört. Was hat der junge Ablerwirth von Kirchbrunn in meinen Träumen zu thun! Das geht ihn gar nichts an, ob ich mein haar flechte ober nicht, und er foll nur feiner Frau Ablerwirthin die Augen füffen und nicht ein armes Dienftbot foppen.

Auf der Schabelhöhe, über welche eine Bergstraße führt, stand unter sieben alten Lärchen eine Kapelle. In derselben war ein frischer Brunnen und ein Muttergottesbild, genannt: Maria unter den sieben Lärchen. Dieses Bild war als wunderthätig bekannt und besonders von Leuten aufgesucht, die an heimlichem

Herzweh litten. Der Bolkswitz sagte: Wenn eine Jungfrau siebenmal am Brunnen bei Maria unter ben Lärchen trinkt, bann bekommt sie einen Mann. Obzwar dieser Außspruch in der Gegend nicht gerade als Glaubensartikel bezeugt war, so ließ sich boch nicht leugnen, daß jahraus jahrein viel junges Frauenvolk hinaufkam zur Schabelhöhe, andächtig vor dem alten, ungefügen Bildniß betete und dann einen kräftigen Schluck nahm aus dem Brunnen. Also war es auch der Magd Frieda schon mehrmals zu Sinn gekommen, ob sie nicht eine Wallfahrt machen sollte zu den sieden Lärchen; der Platz war vom Abachthale aus in einer guten Stunde zu erzeichen.

Ganz fern stand das Enadenbild den menschlichen Liebesangelegenheiten auf keinen Fall. Ein heimlich Herzweh — das stimmt ja. War nicht einst der sterbenden Mutter letztes Wort: Frieda, wenn Du nicht ausweißt, so knie' hin und thu' beten! — Und hatte die Frieda nicht auch dem Schopper verssprochen, sie wolle so lange beten, dis sie ihn recht lieb habe?

Und eines Sommersonntags am Nachmittage ging die Magd an den Waldhängen hinan, über die sonnigen Weiden fort, dis sie zur heißen staubigen Straße kam. Wie von diesen Höhen aus der Blick sich weitete hin auf die blauen Berge, so weitete sich auch ihr Herz und eine frohe Hoffnung kam über sie, daß sie nicht umsonst den Wallfahrtsweg machen werde zu der lieben Mutter Gottes.

Endlich stieg sie die Stufen hinan zur hölzernen Kapelle, die schon etwas hinfällig sich an eine der Lärchen lehnte. Sie hörte das Geplätscher des Brunnens, der an der Seitenwand aus dem Rohre in einen Steinkessel rann. Niemand war da, sie war ganz allein.

Ihren Ueberkittel ließ sie vom Kopfe hinabgleiten, ihr Gebetbuch zog sie aus dem Säcklein
und also kniete sie nieder vor der Mutter Gottes
mit dem Kinde, die, aus Holz geschnitzt und mit
Farben bemalt, kast in Lebensgröße auf dem Altare
stand. Die Maria hatte eine Krone auf dem Haupte,
hielt ein Scepter in der Hand, das Christsind trug
im kleinen nackten Händchen die Welkkugel. So viel
Herrlichkeit und Würde lag in diesem Bildniß, daß
bie Frieda sich bachte: und hier soll ich mein sündig
Herz auspacken?

Mit dem Gebetbuche ging es heute gar nicht. Da find allerhand Anliegen darin, aber das ihre nicht. Wie soll sie es denn nur anfangen, daß sie nach ihrer Meinung jetzt beten kann? — "Der gute arme Mensch, der Schopper. Ist er denn wirklich so unbegehrt? Ist er denn so häßlich, so dumm, so ungefüg und selbstisch? Das ist er nicht. Er ist ein herzensguter Mensch, und wenn er seinen Bart kämmen und pslegen möchte, wer weiß, was draus

werden könnt'! Hernach, wenn man bebenkt, was er für ein tüchtiger Mann in der Arbeit ist und bringt's über furz zum Solameifter. Schlecht fann's bei bem ein Weib nicht haben, ernähren kann er auch etwas. Und wenn er Gine so recht lieb hat, als wie er fagt, daß er mich mag, da wird's kaum einen besseren Mann geben, als ben. Ich habe ichon Beweise genng, wie er zu mir hält. Der wird ja närrisch, wenn er mich nicht kann haben. Also, warum will ich ihn benn nicht, das möchte ich wiffen, Du liebe barm= herzige Mutter Gottes! Ich bin ja gewiß nicht zu gut für ihn, ichon eber zu schlecht. Ich weiß mir ja nichts auf der Welt und foll als arme Magd alt werden und versterben. Auf wen wart' ich benn? Ja, Du himmlische Maria, warum will ich ihn benn nicht? Sei mir boch gnädig und gieb mir Deinen Segen. - Barte Anfechtungen habe ich oft, als müßte ich wohin gehen und was anftellen, daß es groß Unglück gabe für Zeit und Ewigkeit. D beilige Mutter Gottes, führe uns nicht in Bersuchung! Gieb mir die Gnade, daß ich den Holzknecht recht kann lich haben und fein Weib werden. D liebes Chrift= findel mit dem frausen Saar! Und wenn es schon nicht möglich fann fein, daß ich ihn lieb hab' wie einen Bergensschat, fo gieb mir die Kraft, daß ich das Opfer mag bringen, so wie es für alle Drei am besten ift. Ich will Dir ja nicht zu sparsam fein mit Wachsterzen, wenn Du mir hilfft und

den rechten Weg weisest. O gegrüßt seist Du, Königin, Mutter der Barmherzigkeit!"

Also bachte und murmelte die junge Magd vor sich hin, Manches sprach sie laut und traumhaft, dann schlug sie das Buch auf, machte sich Vorwürse, daß sie nicht einmal mehr beten könne, sie war sich's kaum bewußt, welch heißes, kindliches Gebet sie eben verrichtet hatte.

llub während sie so kniete in der Kapelle und mit sich rang, ehrlich und tapfer, wie noch selten ein Weibesherz gerungen, stand am Eingang Einer und beobachtete sie. Sie entfaltete ein weißes Handtüchlein, suhr sich damit über die heißen Wangen und erhob sich — da sah sie ihn.

"Schau," sagte er und schnalzte mit der Zunge — ber Wolfram war es — "da sehe ich eine Seltssame. Die will sich auch einen Liebsten erbitten."

Sie verbarg ihre Neberraschung hinter Trot und antwortete: "Ja, das will ich auch. Aber nicht etwa so, wie es der Herr Ablerwirth meint."

"Das hilft alles nichts, Frieda," fagte der Wolfram. "Komm, Dirndel, setzen wir uns da auf die Bank. Wir haben schon lange nimmer miteinander geplaudert."

Unter bem Schatten ber Lärchen, am Ranbe von jungem Fichtenbickicht hin waren aus rohen Brettern Tische und Bänke aufgeschlagen, weil alljährlich am Maria Heimfuchungstage ein Fest hier abgehalten und dabei Getränke ausgeschänkt wurden. Die Frieda wollte eigentlich fest stillstehen und den Ablerwirth keines Blickes würdigen, aber ihre Füße stiegen sachte die Stufen herab und an seiner Seite über den grünen Anger zu einer Bank hin.

Als sie völlig zu sich kam, saß sie neben dem Wolfram, der, seinen Elbogen auf den Tisch gestemmt, den Kopf in der Sand hielt.

"Ach ja Dirnbel!" feufzte er auf. "Seit wir Zwei uns das letztemal gesehen, habe ich viel durchsgemacht, Du glaubst es nicht." Und nun begann er zu erzählen von seinem häuslichen Elend, daß er so viel als vertrieben sei aus seinem Baterhause, ja selbst aus Kirchbrunn, und daß er jetzt auf dem Bunkte stehe, wo der Mensch nimmer weiß, ob er noch warten soll auf den nächsten Tag oder nicht.

"Mein Gott, Wolfram," sagte sie voller Theilsnahme. "Was willst benn, als warten, bis es wieder besser wird! Sollst Dich nicht so viel kränken, Wolf, was hast benn bavon, wenn Du krank auch noch wirst!"

"Ich wollt', es hätt' alles sein Ende, alles, alles!" so rief er mit schriller Stimme und schlug sich die Faust auf die Stirn.

"Wolf! So mußt nicht. Mußt nicht auch noch selber Dein Feind sein." Sie legte ihre Hand auf seine Achsel. Er schlang mit Leidenschaft seinen Arm um ihren Nacken, sie warf dieses Joch heftig von

sich, stand auf, um zu flüchten. Aber am Stamme eines Lärchenbaumes blieb sie stehen und ftrich wie traumhaft die losen Haarlocken aus dem Geslichte.

Der Wolfram war kauern geblieben auf ber Bank, jetzt schaute er vorgeneigten Hauptes hin auf sie, in allen Enden seines Angesichtes zuckte es, bann lachte er auf.

"Das ginge noch ab," fprach er. "Das Gebenken an Dich ist meine einzige Labniß gewesen in dieser traurigen Zeit. Eine lebt doch auf der Welt, die zu mir steht. Wenn sie auch weit von mir ist und ich sie nicht mag sinden, irgendwo ist sie doch und denkt an mich und wir sind beisammen. Und jetzt —", er sprang auf, "jetzt bist auch Du so?!"

Sie stand bewegungslos wie eine Bilbfäule und schaute ihn an.

"Soll ich benn meines Jrrthums wegen ganz verloren sein?" sprach er weiter. "Soll ich mein junges Leben selber zertreten, wie man einen Walbswurm zertritt, vor dem sich Alle entsetzen? Ja, Frieda, ich thue es. Sie, im Ablerwirthshaus, hätte mich nie so weit vermocht, sie ist mir eine Fremde. Aber wenn ich weiß, daß auch Du Dich von mir wendest, dann ist es aus!"

"Wann," entgegnete nun das Dirndel zagend, "wann habe ich Dir denn einen Beweis gegeben, Ablerwirth, daß ich — Dir so gut wäre?"

"Leugne es nicht, Frieda!" sprach er mit Nach= bruck, als wollte er einen Berbrecher überweisen. "Und wenn Du mir nie mas Liebes gesaat hattest, kein autes Wort, und wenn Du mir gehnmal weiter noch ausgewichen wäreft, ich hätte es doch gewußt, bag Du mich gern haft, und fo gewiß, als Du's bon mir mußt miffen. Du haft es tapfer nieber= gedämpft, vielleicht tapferer als ich. Wir haben uns Beide redlich voreinander gewehrt. Es hilft alles nichts. Von jenem Tangabende in Schwambach an hat's fo gespielt, daß wir Zwei zusammenkommen follen, wir haben's nicht verftanden, haben uns fo lange gefträubt, bis es uns heute auf diefem Blate gang gornig gusammenwirft. Ift es nicht fo, Frieda? Ift es nicht fo?"

Das Dirnbel preßte die Hände ins Geficht. "Ich hab' fo gebetet da brinnen," wimmerte fie, "fo in= ftändig gebetet zu der Mutter Gottes. Es ift alles umsonst! - 3ch fann ja auch nicht fein ohne Deiner!" - Mit biefem Schrei fturgte fie ihm an ben Sals.

#### Meunter Abschnitt.

Lom Schopper-Schub wiffen wir, daß er feit Jahren die Jungmagd Frieda nicht mehr aus ben Augen ließ. Er verfolgte immer ihre Spuren und oft war er in ihrer Nahe, ohne daß fie es ahnte. Beim Möftl in der Abachleuten war es ihm gar bequem,

ba konnte er sich aus seinem Holzschlag an ben Samstagabenden und manchmal auch an den Sonntagnachmittagen einfinden, um mit ihr zu plaudern. Die ganze Woche hindurch freute er sich auf das Stündlein, an welchem er nahe bei ihr, wenngleich durch eine Wand getrennt, sigen konnte. Es waren zumeist die allergewöhnlichsten Dinge, über die gesprochen wurde, aber dem Holzknecht war wohl, wenn er ihre Stimme hörte und wenn er sah, wie sie manchmal so kindlich lachte.

Also war er auch an diesem Sonntagnachmittage in die Abachleuten gekommen, beim Möstlhauß 311-gekehrt, hatte sich auf die Stubenbank hingesetzt und gesagt, er müsse doch ein wenig in den Schatten gehen.

"Ja," hatte das Möftlweib neckend geantwortet, "Schattens wegen wirft Du in die Abachleuten kommen! Den haft in Deinem Siebenbachwald weit besser. Wirst den weiten Weg heut wohl umsonst gemacht haben. Sie ist zu den sieben Lärchen hinauf wallsfahrten gegangen."

"So," antwortete der Schopper ganz gleichgiltig, "Da hat sie schon recht. Das Beten schadet Niemandem."

Und wenn das Beten Niemandem schabet, dachte er für sich weiter, so wird's ja auch mir nicht schaden. Und stieg an gegen die Schabelhöhe. Er ging nicht den guten Fahrweg, er wählte die steileren, aber kürzeren Steige; Bergesmühfal giebt's für ben Holzknecht keine, und durch ben Wald hinauf mag er sich das Schlagholz ansehen. Als er auf die freien Weiden kam und auf die weiße Straße hinüberblicken konnte, sah er sie dort gehen, er erkannte sie ja schnell. Und einen Büchsenschuß hinter ihr eilte ein Mann drein.

Der Schopper schärfte fein Auge und erkannte den jungen Adlerwirth von Kirchbrunn. — Vor Ueberraschung wie gelähmt blieb er einen Augenblick fteben. - Bas ift bas? - Bas ift bas? - Steht es fo mit der Wallfahrt zu den fieben Lärchen? Gi, ba wollen wir ihnen doch einen Baum über den Weg werfen. Ift benn schon Alles falsch auf ber Welt? But, als= bann will ich's auch fein. - So feine Gebanken. Neuerdings zog er sich in den Wald und lief durch benfelben an der rückwärtigen Berglehne der Kapelle 311. Er kam früher hinauf als die Anderen. Hinter der Kapelle kroch er in das Fichtendickicht und kauerte fich an die Holzwand, um durch eine Spalte in bas Innere der Kapelle lugen zu können, während durch bas Gezweige hin der Anger mit den Tischen ficht= bar war. So beherrschte er ben Schauplat nach beiben Seiten. Er langte mit ber Sand in seinen Sack, ob er bas Meffer bei fich habe. - Ja, mein lieber Adlerwirth, ich habe Dir's gesagt und Du hast es nicht geglaubt. Des Herrgotts Mühlen mahlen langfam. aber ficher! -

Er hatte gesehen, wie die Frieda beklommen in die Kapelle getreten war, und als er merkte, daß ihr Gebet ihm galt, da löste sich von seinem Auge ein salziger Tropsen los und rann über die rauhe Bange, durch den struppigen Bart bis an die Lippen. Dann stand plöglich an der Thür der junge Ablerwirth mit heißbegehrendem Blick.

Der Holztnecht erfaßte die Hirschhornschale seines Messers. Als er hernach vernahm, was draußen gesprochen wurde an den Tischen, jedes Wort des armen Burschen voller Unglück und voller Liebe, und wie das Dirndel dagegen ankämpste, dis doch in Beiden die wilde Allgewalt Siegerin ward — da loderte in ihm Wuth und Rachgier auf, daß der sliegende Athem glühte an seinem Munde. Und er stürzte mit gezücktem Messer hin auf das Paar. Die Frieda that einen Schrei und wollte sich schüßen unter dem Brette eines Tisches. Der Wolfram jedoch stand wie ein Baumstamm da und fragte: "Holzefnecht! Was willst Du?"

Diese starre Ruhe lähmte den Schopper für den Augenblick, denn er war auf Gegenwehr gefaßt gewesen und in einem Zweikampfe wollte er siegen oder fallen.

"Bist Du da, um mich zu tödten?" fragte der Wolfram. "So stoße zu. Ich habe mein Leben versspielt und wehre mich nicht. Willst aber ihr etwas zu Leide thun —!" Er ballte die Fäuste.

Dem Schopper fant ber Arm mit bem Meffer. Plöblich wendete er fich, fturzte in das Dicticht und haftete davon durch den Wald hin. - Salb betäubt war er und feine Gedanken wurden wirr. - Warum haft Du es benn nicht gethan? fragte er fich felbst. Und er felbst antwortete: Er hatte einen Bantbalten losreißen muffen. Nicht davonlaufen wollen und fich auch nicht wehren, wer kann benn ba zustoßen? Einen Baum fällt man fo, aber einen Menschen -. Und hernach, weiß ich denn, welches fort muß? Soll der Ablerwirth fterben? Ift er nicht der Chebrecher und Berführer und der Räuber Deren, die mir Gott gegeben hat? - Ober foll fie fterben? Ift nicht fie die Urfache feiner Treulofigkeit, die den Günder an= loct und einen treuen Menschen verschmäht, verachtet, in Berzweiflung treibt? — Ober foll ein Dritter fterben? Soll der Schopper fterben, weil alles aus ift, und freiwillig fterben, bevor er gum Mörder wird? Mir fommt's nur auf den Schuldigen an. -Denn bas fah er nun wohl, es war bie unbändige, rafende Liebe, in welcher das junge wehrlose Menschen= paar hinschmolz, wie Wachs im brullenden Feuer eines brennenden Saufes. Armer Holzknecht, fo wie Du felber wehrlos bift gegen biefe Macht, fo find auch fie es. Was können fie bafür! - Du haft Dir vorgenommen, Schopper-Schub, für die Frieda alles zu wagen und zu opfern, um sie glücklich zu machen. Siehst Du es benn nicht, jest ift fie glücklich! -

Was willst Du benn noch? — Ginmal hast Du Dein eigenes Haus angezündet, weil es böse Ursach' ist gewesen. — Kannst Du rechnen, Holzknecht? Wenn Du ein bischen rechnen kannst, so sage, was mehr ist, eins oder zwei. Wenn zwei mehr sind, als eins, so ist Einer weniger als Zwei. Lass' die Zwei swei sein, und den Einen streiche wea. —

Also dachte ber arme Mensch und ging — ach wie traurig! — ben Holzhütten seines Thales qu.

# Zehnter Abschnitt.

Wer genng Zeit und Tiefblick hat, um die Ur= fachen und Wirkungen zu betrachten, der wird fei es zu feinem Schreck, fei es zu feinem Troft finden, daß alle Fehltritte und Berftöße des Menschen gegen Sitte und Gefet, gegen bas Gute und Rechte überhaupt, sich fast allemal strafen, und zwar an berfelben schuldigen Person oder an demselben Geschlechte. Schabe nur, daß die Strafe nicht unmittel= bar genug folgt, um stets als Strafe für Sünde und Vergeben empfunden zu werden. So Mancher, der sein Elend selbst geschmiedet, hält sich für den Unschuldigften von der Welt und ift geneigt, die Urfache biefes Glendes Anderen in die Schuhe zu zu schieben. Solches Mißkennen führt ihn zu weiteren Fehlern und Ungerechtigkeiten, und im Gefühle des eigenen Sturzes sucht er auch Andere mit sich zu reißen. Leichter kehrt Der um, welcher ein schweres Berbrechen begangen, als Einer, der tausend Fehler hat und den Mitmenschen täglich im Kleinen tausendsmal unrecht thut. Doch ist Letterer ebenso Berbrecher als Ersterer, nur schreit er Zeter und Mordio, wenn endlich auch an ihn die Nemesis herantritt mit dem Richtschwert.

Frau Kunigunde hatte kaum eine Ahnung davon, daß sie eine der Hauptursachen an dem Niedergang ihres Hauses und die einzige Ursache an ihrem und ihres Mannes Unglückwar. Sie war immer nur geneigt, alles auf ihren Mann, auf seinen Bater, auf alles Andere zu schieben. Und je weher ihr ward, um so höher stieg ihre Verbitterung gegen die eingebildeten Feinde. Und das Schicksal nahm seinen Lauf.

Bei dem Ablerwirthshause zu Kirchbrunn hatte sich reges Leben entfaltet wie schon lange nicht. Allerhand Wägen kamen angesahren von oben und von unten und spannten aus, Bauern, Bürger und Herren waren da, Schacher und Händler, und die Wirthsstube war viel zu enge, auch im Vorhause und im Horf standen Tische, und die Kellnerinnen liefen über die Gasse hin und her. Das gab doch wieder einmal ein Geschäft.

Meint Ihr?

Da mußte man erst noch die Wirthsleute fragen. Der alte Ablerwirth lag bei einem Nachbar im Scheunenstroh und bat mit lallender Stimme fortwährend um Branntwein. Er wolle nie mehr nüchtern werden auf dieser verdammten Welt. Der junge Ablerwirth war seit Wochen verschollen. Im Sieben-bachwald, so hieß es, wäre er einmal gesehen worden, aber ganz seltsam aufgeregt, er müsse etwas Besonberes im Sinne haben, man werde noch merkwürdige Geschichten von ihm hören. So kam es, daß auch Frau Kunigunde nicht ruhig sitzen bleiben konnte in ihrem Zimmer. Sie ließ ihre Mutter, der ja alles gleichgiltig war, allein, und als sie auf einem Steirerwäglein und in ihrer tadellosen Trauerkseidung hübsch sein geputzt aus dem Hofe suhr, klang in demselben das erstemal der Ganthammer. Alles wurde versteigert im Ablerwirthshause, nur nach den Insassen war keine Nachfrage.

Frau Kunigunde fuhr in das Gebirge hinein. Sie hieß auf das Pferd dreinhauen, fie bewarf den Pferdeknecht mit Schimpfnamen, denn fie wußte ihrer Galle kein Ende. Was fie dem Knecht und dem Pferde anthat, das war alles ihrem Manne vermeint. Dem Flüchtling! dem gewiffenlosen Ausreißer! So lange er Geld erwartet von ihrem Bater, hat er den Hausherrn gespielt, jest weil nichts ift, weil alles in die Brüche geht, verläßt er sein armes Weid in Roth und Schande und stromert in allen Weiten um, man weiß nicht wo und mit wem. Aber warte, Schelm, wir werden Dich noch einfangen. Du sollst Gott erkennen lernen! Du sollst mir kirre werden!

Hinwarts zieht mich noch bas spottschlechte Roß, es ift aber viel tausendmal besser als Du; herwärts sollst Du den Bettelkarren ziehen, und daß Du zahm wirst wie ein Pfründnerschaf und mir Brennesseln aus der Hand frißt, das soll meine Sorge sein. —

Unter solchen Liebesgebanken fuhr Frau Kunizgunde auf die Suche nach ihrem Manne. Sie sprach bei manchen Häusern zu, schämte sich aber, geradehin zu fragen: Habt Ihr meinen Mann, den Ablerwirth von Kirchbrunn, nicht irgendwo gesehen? — Ja, Frau Ablerwirthin, ist Guch Guer Mann durchzgegangen? — Das wäre eine hübsche Unterhaltung gewesen.

Also faßte sie es so: "Hat nicht mein Mann hier zugefragt?" — "Wissen nichts, vor einer Woche oder wann haben wir ihn vorbeigehen gesehen." — "Sollte er nach mir fragen, so weiset ihn, ich bin voraußgefahren wegen des Holzkaufes."

Bei ben Holgknechthütten im Siebenbachwald ließ fie ausspannen und begehrte etwas zu effen.

"Ja," meinte ein resches Holzerweib, "kein Wirthshaus ift halt bei uns nicht. Gaismilch mit Schotten, wenn's recht wäre?"

Vom Herzen gern hätte Frau Kunigunde geantwortet, daß sie Schweinefutter nicht gewohnt sei, wäre nur ihr Hunger nicht gar zu groß gewesen. Während sie die Wilch trank, erzählte sie, daß mit ihrem Manne eine Zusammenkunft draußen bei den drei Brücken verabredet gewesen sei, daß sie sich aber verfehlt hätten. Und sie frage, ob er, der Abserwirth, nicht etwa hier herum gesehen worden wäre.

"Seib Ihr die Ablerwirthin?" fragte das Holzerweib. "Nachher glaub' ich's gern, daß er bei den drei Brücken nicht gekommen ift. Von Euch ift er ja eben davongelaufen, sagen die Leute."

Frau Kunigunde warf eine Münze hin und machte sich entrüftet auf die Wanderung zu den Köhlersfrätten.

Bei ber Rohlenbrennerei fragte fie wieder an.

"Der Ablerwirth?!" schrie der alte Köhler, denn er war schwerhörig, daher hielt er auch Andere da= für. "Beiß nichts davon. Aber der Borknecht soll lett' Zeit her alleweil vom Ablerwirth reden."

"Wo ift benn biefer Borknecht?"

"Der ist jest nicht da, der ist oben im Zagelswald. Für ein Weidsbild nicht gut hinaufzusteigen."
"Ich will hinauf!" sagte Frau Kunigunde.

"Weiß nicht, ob es Euch viel nuten wird," meinte der Kohlenbrenner, "lett' Zeit her ist der Schopper — so heißt der Vorknecht — nicht recht im Kopf, ganz kleinsinnig oder was lauter. Ist nichts Rechtes von ihm herauszubringen. Vom Ablerwirth redet er nächtig im Traum."

Die Frau hatte vom Schopper schon früher gehört und reimte sich nun mancherlei zusammen. Sie dingte einen herumlungernden Knaben und stieg mit biefem hinan gegen ben Zagelwald. Mehrmals ging es in tiefen Schluchten über Sand, Gerölle und wuchtige Steinblöcke dahin an brausenden Wässern, mehrmals unter einem schwindelnd hohen Holzgerüste durch.

Bas bas für ein hoher Steg wäre? fragte bie Ablerwirthin.

"Das ist kein Steg," antwortete ber Knabe, "das ist die neue Holzriesen, wo die großen Blöcker herabrutschen und zum Feierabend die Holzschechte selber. Wie viele Kreuzer krieg' ich denn dafür, daß ich mitgeh?"

Nach einer Stunde waren sie auf der Höhe bei dem Holzschlag. Die Leute, welche hier arbeiteten, schauten einander nur so an, als sie vernahmen, die junge Frau wolle mit dem Vorknecht sprechen. Der Vorknecht sei aber gar nicht auf dem Schlag, der liege auf dem Buchenanger im Grase; er sage, er arbeite nichts mehr und das liebe Christenvolk möge gesund bleiben und ihm an den Vuckel guden. "Wollt Ihr das, so könnt Ihr ihn ja aufsuchen," setzte der Berichterstatter bei.

Da ift etwas bahinter! bachte Frau Kunigunde und ließ sich zum Buchenanger führen.

Der Schopper, als er sah, wer baherkam, sprang rasch vom Rasen auf. Er sah wild und wirr aus. Ohne viele Einleitung fragte sie in scharfem Tone nach ihrem Manne, dem Ablerwirth. "Was weiß ich?" knurrte ber Holzknecht. "Habt Ihr mir ihn zum Aufheben geschickt?"

"Du weißt, wo er ift!" sprach fie scharf.

"So? Na, wenn ich's weiß, dann muß ich's freilich fagen. Den Ablerwirth hat sein Weib ver= lassen, da ist er zu einer Anderen gegangen."

"Bo er ift, will ich wiffen!"

"Vor etlichen Tagen," antwortete ber Holzknecht gottlos ruhig, fast träge, "hat er sich auf der Schabelhöh' aufgehalten, oder im Wirthshaus dort herum. Jett kann's sein, daß er drüben in der Wachleuten ist."

"Ein Schandmensch! Ein Schandmensch!" keuchte fie, und fast verging ihr der Athem vor Wuth. "Der soll das höllische Feuer beizeiten kennen lernen, da= für stehe ich aut!"

"Dieweilen sitt er im Himmel," fagte ber Schopper. "Und ich wäre ber Meinung, wer so fest brin sitt, ben lakt man siten."

Frau Kunigunde hatte sich niedergelassen auf einen Baumstock, ihr gitterten die Beine.

"Wie weit ift's bis in die Abachleuten?" fragte fie.

"3mei Stunden, wer gut antaucht."

"Mein Gott, mich verlaffen ichon die Fuße."

"Wenn die Frau ein Stündlein wartet, so kann fie mit mir auf dem Brettel hinabrutschen," sagte der Holzknecht.

Ja, sie wolle warten. Und der Schopper dachte: Herrgott im Himmel, was ist das für ein Schick! Ich rutsche mit seinem Weibe auf der Riesen hinab. Und ganz plöglich fuhr es ihm durch den Kopf: Wenn er mir die Meine nimmt, so nimm ich die Seine. Werth ist sie's, daß sie mit mir kommt. Es geht nichts über die Ordnung. Und nachher ist Fried. —

Dieweilen Frau Kunigunde erschöpft auf dem Baumstock saß und mismuthig den Holzhauern zusah, die immer Blöcke an die Riesen schleppten und hinabgleiten ließen, strich der Schopper wie halb verloren auf dem Schlage um. Manchmal blieb er stehen und starrte auf den Erdboden, dann hob er das krause Haupt gegen Himmel und schnappte nach Luft. Dann lachte er hell auf, und einer der Männer hörte ihn sagen: "Besser kunnt sich's nicht mehr reimen. Wer ungeschickt ift, der muß hinab, daß er Anderen nicht im Wege steht."

"Du Franzel," rebete er, als die Abendstunde kam, einen Arbeiter an. "Wenn Du einmal beim Möstl in der Abachleuten vorbeigehst, gelt, so bist so gut und giebst das Ding dort ab. Es ist für die Magd Frieda." Damit gab er ihm ein rothes zussammengeknülltes Tücklein. "Und jest, Leute!" rief er laut hinauß über den Schlag, "jest ist Feiersabend. — Fahrt ihr nur vorauß hinab, wir, ich und die Frau Ablerwirthin, rutschen hinten drein."

Die Werkzeuge brachte manin Sicherheit, die Lodenröcke hing man sich über die Achseln und da war's fertig.

Muldenförmige, vorn ein wenig aufgekurfte Bretter wurden in die Rinne der Riesen gelegt, und auf je einem folden Kahrzeuge glitten ein ober auch zwei Mann hinab. In der Sand hatten fie lange Stocke, mit welchen fie sich nöthigenfalls leiten, anstemmen oder weiterschnellen konnten. Auf etwa hundert Schritte 3mifchenräume murben fie abgelaffen. Anfanas alitt es gemächlich bahin, allmählich fam's in rascheren Lauf, und auf steileren Strecken saufte es unheimlich schnell babin, manchmal an Erdein= schnitten und zweimal über grauenhaft tiefe Schluchten, aus welchen Schutt und Gestein und schäumendes Waffer heraufleuchtete. Ueber ben ichwindelnoften Stellen jauchzten Ginige. Der Schopper ftand oben und schaute ihnen nach. An den Rinnbäumen der Riefen dröhnte noch lange das Rollen herauf, felbst als die Bretter ichon den Augen entschwunden waren.

Als die Holzknechte bermaßen Alle abgefahren waren, ging der Schopper zur Frau Kunigunde, die noch immer auf dem Stocke saß, machte eine kleine Berbeugung und sagte: "Also, Adlerwirthin, jest ist's an uns Zweien."

"Ift wohl doch keine Gefahr dabei?" fragte fie. "Ihr seht ja, wie sie jauchzen unterwegs. In die ewige Seligkeit kann man nicht lustiger hineinfahren. Im Siebenbachwald giebt's halt keine so feinen Gisensbahnzüge wie in Gefinig. Wir haben das lange Brettel mit zwei Sigen. Ich sehe mich voran, Ihr habt

hinterwärts Plat. Nur frisch dran, Frau Abler-wirthin!"

"Es ist grauenhaft!" sagte die Frau.

"Nichts ift grauenhaft," lachte ber Schopper. "In fünf Minuten find wir unten. Kommt nur. Prächtig wird's."

"Ich will heut' ja noch weiterfahren."

"Freilich, Ablerwirthin. Nur hübsch anhalten. Sigen wir fest?"

"Ich site."

"Also, in Gottesnamen!" Mit diesem Worte ftieß ber Schopper aus, und das Schifflein begann zu gleiten.

Erft hielt ber Mann mit beiben Händen ben langen berben Stock in die Luft. Vorwärts ging's rasch und rascher. Steiler wurde die Bahn, und da sauste das Brett pfeisend dahin. Es schoß über den ersten Abgrund, es schoß durch den Erdeinschnitt, es schoß dem zweiten großen Abgrunde zu, und als es hoch über der Schlucht rasend schnell dahinglitt, senkte ganz plöglich der Schopper den Stock, stemmte ihn vor sich in die Riesen, da sprang das Fahrzeug hinten empor, schlug über, und die beiben Menschen klogen in weitem Bogen durch die Luft — stürzten in die Tiese.

Ein gang kurzer Schrei gellte burch bie abends lichen Lüfte, und bann war nichts mehr zu hören, als bas raufchenbe Wasser in ber Schlucht. —

### Elfter Abschnitt.

"Du Alte!" schrie ber Möstl in ber Abachleuten seinem Beibe zu, als er von der Henarbeit heimstam, "das wird nicht gehen, mit der Frieda, 's ist schad', aber fortschicken mußt sie. Das Umziehen mit einem verheirateten Menschen können wir ja nicht leiden. Hab' sie just wieder auseinandergejagt allswei."

"Geh'!" entgegnete das Weib, "bift boch nicht g'icheit! Schon wieder dagewesen ift er?"

"Soll ganz Kirchbrunn im Stich gelassen haben, sitt jett da draußen im Zeilinger Hammer als Kohlenvermesser."

"Das ift sauber," fagte sie, "da hätten wir ihn alle Tag' in der Hütten. Recht hart ift mir um die Magd, aber wenn sie's so macht, soll sie gehen, lieber heut' als morgen."

"Ein Plangen haben die Zwei zu einander, rein als ob's ihnen wär' angethan worden. Der Borknecht Schopper soll ganz toll sein d'rüber, ich glaud's. Benn nur da kein unliebsamer Handel herauskommt. Alte, der Schopper, wer ihn kennt, das ist ein gesfährlicher Mensch!"

Noch sprachen sie so, als ein Holztnecht aus dem Siebenbachwald hereinstolperte. "Abrasten muß ich," sagte er als Gruß und seste sich gleich auf die Bank. "Bift eh daheim, Möstl, ist mir recht. Habt

cs schon gehört? das groß' Unglück im Siebenbachs wald! Gestern auf dem Abend. Beim Abrutschen. Bon der neuen Riesen in die Karwasserschlucht gestrügt!"

"Mutter Anna!" rief der Möstl aus. "Wer

penn 84

"Er — ber Schopper und ein frembes Frauengimmer!"

"Was fagst?"

"Die Adlerwirthin von Kirchbrunn foll's gewesen fein."

"Was fagst?" schrie der Möstl und lachte auf. "Na ich danke, wer bei so was lachen kann!" sagte der Holzknecht.

"Ift nicht schlecht gemeint," rebete das Möstlweib d'rein. "Der lacht alleweil, hat's Weinen und's Lachen in einem Sackel beisammen."

"Der Schopper und die Ablerwirthin!" murmelte der Möftl und faltete die Hände. "Aber Herr himm= lischer Later, ist das Dein Ernst?" Er lachte wieder.

"Wir können es uns auch gar nicht benken, wie es geschehen ist," berichtete ber Bote. "Es kann was dahinterstecken. Wird schon aufkommen. Schanderlich, wer's gesehen hat! Lon ihr ist kein Knocherl ganz verblieben. Bei ihm sehlt nur ber Kopf."

"Mer mein Gott!" rief das Möstlweib, "wie soll sich denn ein Chriftenmensch so was zusammen= reimen!"

"Ift nicht eine Magd Frieda bei Euch ba?" fragte ber Holzknecht. "An Die hab' ich ein Tüchel abzusgeben. Ich weiß nicht, mir hat's ber Schopper zusgesteckt, gerade vor dem Unglück. Wir kennen uns nicht aus. Ein Knoten ist im Tüchel und ein Papierl ist drinnen, aber wir können Keiner lesen. Weil ich's versprochen hab', daß ich der Magd Frieda die Sach' übergeben will."

Alsbald wurde die Magd von der Wiese heraufsacrufen.

"Du Frieda," redete der Möstl sie an, "der da, der hat was für Dich."

Mit Haft löste sie den Anoten, mit zitternden Fingern entwirrte sie das Papier, es war ein absgerissens graues Streischen, und darauf standen mit grobem Bleistift ungefüg geschrieben die folgensben Worte:

# "Liebe Friederifa!

Bin überflüssig, mach mich davon. Nehm auch eine Andere mit, die Euch im Weg möcht stehen. Mehr kann ich nicht thun für Dich. Sei glücklich mit ihm.

Schubhart Schopper."

Also hat sich's zugetragen. Und was wird jest geschehen sein? Alles Menschengeschick steht in Gotteshand, alles vollzieht sich nach seinem Rath: schlusse, und fast nichts nach bem Sinne ber Menschen.

Als die Magd Frieda in dem Opfertode des armen Waldmenschen seine unermekliche Liebe zu ihr besiegelt fah, als das lette Sindernik gefallen war zwischen ihr und dem Adlerwirth, daß fie fich nun vor Gott und der Welt hatten fonnen die Sande reichen - fand fie, daß ihre heiße Leibenschaft für Wolfram anfing zu schwinden. Was war bas für ein Unterschied! Bas sind die gewöhnlichen Männer für zage, gemeinsinnliche, engherzige Schelme gegen Diefen einen einfamen, helbenhaften! Bon biefem allein war fie geliebt worden mit einer Liebe, wie wenigen Beibern auf Erden fie gutheil wird, mit einer Liebe, die ftarfer ift als der Tod. - Aber gekannt hat er es nicht, bas Weibesherz, sonft hatte er im Boraus wiffen muffen, bak fein Opfer um= fonft ift.

An demfelben Tage, als die Refte der beiden Berunglückten auf einem kleinen Alpenkirchhofe still bestattet worden waren, schrieb die Frieda einen Brief an den Ablerwirth:

#### "Lieber Wolfram!

Weil das geschehen ist, muß es aus sein und ganz aus sein bei uns Zweien. Er thät' immer zwischen uns stehen mit seinen blutigen Wunden. Ich habe wohl einmal gemeint, ich kunnt Dich glücklich machen, jest nimmer. Und im Unglück bist schon genug gewesen. Du bist frei geworben vor drei Tagen, ich habe geheiratet. Sein Sterbetag ist der Hochzeitstag zwischen ihm und mir geworden. Ich bin sein, und Du wirst auch wieder eine Andere sinden. Ich wünsche Dir alles Gute, und was vergangen ist, das soll vergessen sein."

\* \*

#### Nadmort zu dieser Geschichte.

(MIS Ohrenbeichte an ben Rrititer.)

Weil unfer Dasein ohnehin überreich an Drangfal und Leid ift, so wollte ich — beginnend mit heiterem Liebesabenteuer des jungen Adlerwirthes von Kirchbrunn - in dem füßen Bergensleben junger Menschen eine Idulle schreiben, mir und Anderen zur Ergötung. Allein es ist wunderlich hergegangen. Wie es im Leben fich fo häufig fügt, daß alles gang anders wird, als der Mensch gehofft hat, kommt foldes bisweilen fogar auch in ber Dichtung vor. Nicht das erstemal — ich gestehe — ist es mir hier paffirt, bak mahrend ber Entwickelung einer Beschichte gang von dem ursprünglichen Blane abgewichen wurde, weil fich folgerichtig andere Dinge ereignen mußten, als im Plane ausgeheckt waren. Den Plan macht der Kopf, dem ift im lebermuth und Kürwiß alles möglich, der hat hundert Leitern,

nın dem Erdboden zu entkommen und in willfürlichen Zonen seine Luftschlösser zu bauen. Wenn nachher aber das Herz anhebt dichterisch zu schaffen, nach Borbildern der Wirklichkeit sinnlich zu gestalten, nach göttlichen und dämonischen Gesehen des Gemüthes zu handeln, da wird die Luftlinie verlassen und je nach der Bodenbeschaffenheit vorangegangen. Da ist es am besten, wenn der Dichter seiner Geschichte nicht vorangeht, sondern ihr folgt, wenn er sie nicht leitet, sondern von ihr geleitet wird, das heißt, wenn er der Entwickelung nicht Gewalt anthut, sondern dieselbe nach gegebenen Verhältnissen sich selbst frei vollziehen läßt.

So habe ich es auch hier gehalten. Meine Geftalten — bestimmt veranlagte Menschen — sah ich vor mir. In harmlosem Spiele führte ich sie durcheinander, wie der Zufall oder das Geschiet uns selbst durcheinander würfelt. Sie gewannen eine bestimmte Stellung zu einander, und num war die Lage gegeben; im Angenblicke begann eine Entfaltung und eine Entwickelung, die sachte vom gezogenen Plane abwich, immer weiter und unheimlicher, dis zu jener letzten Folge, vor der ich selbst erschraf. Aus der lockenden Idhlie ist ein tragischer Roman geworden, der nicht beabsichtigt war.

Es wird Einem auch oft recht langweilig auf bem Tummelplate bes gewöhnlichen Lebens. Der Miltagsmenschen Begierben und Thaten sind lächerlich

schnöbe, man wird mit ihnen weder warm noch falt. Wenn aber unvermuthet irgendwo ein starkes Herz auftaucht, sei es in wildwetternder, zerstörender Leidenschaft, sei es in heldenhaftem Opfermuth, alsebald reißt es des Dichters Aufmerksamkeit auf sich und läßt sie nicht wieder los, und so lange nicht wieder, dis es an einer großen Tugend zugrunde geht.

Alls auf dem Freiballe beim Schwambachwirth mein Seld plöblich hinausgerufen wurde zu einem halbverkommenen Holzknechte, da ahnte ich noch nichts. Als diefer Holzknecht aber vom Adlerwirth verlangte: Laff' ab von der Dirn! Sie ift mein, und wenn Du sie noch einmal anrührst, so wirst erstochen! -Da war ich in seinem Banne. Als ich bernach der weiteren Entwickelung meiner Geschichte mit doppeltem Interesse folgte, war ich überzeugt, daß der Schopper-Schub den Adlerwirth gang gewiß ermorden würde. Es fam anders, der weichmüthige Ablerwirth ward zu einem beflagenswerthen Dulber, feine Liebe gu Frieda suchte er redlich zu dämpfen, bis er endlich vom Zufall unbarmherzig mit dem Mädchen feiner heimlichen Leidenschaft zusammengeführt wurde. Jest standen die Dinge fo, daß der Schopper-Schub wohl aus Meffer griff, aber nicht mehr zuzustoßen vermochte. Denn burch lange Entfagung war in feinem großen Bergen die Liebe jum Beibe weit und hoch über die finnliche Leidenschaft hinausgewachsen, und

mächtig erfüllte ihn ber eine Gebanke: Glücklich machen das geliebte Wesen um jeden Preis. Gin zweites Wort sprach der Nechtssium des Naturmenschen: Wenn die Zwei sich in der That lieden, so sollen sie sich haben. — In dem Angenblicke, als ich den armen Menschen in weher Verzichtung dahingehen sah, wußte ich freilich, daß da noch etwas geschehen würde. Ich glaubte nicht recht, daß der Schopper ein Opfer nur halb vollbringt, und daß er selbst nicht mehr würde weiterleben wollen, das fürchtete ich.

Als Frau Kunigunde von dem der Gant verfallenen Adlerwirthshause auf dem Steirerwäglein
fortsuhr, ließ ich sie sehr ungern in den Siebenbachwald ziehen. Aber ihre Rachsucht gegen den durchgegangenen Mann war so groß, daß sie keine Macht
der Welt zurückehalten haben würde, seine Spuren
zu verfolgen. Ich ahnte nichts Gutes, als sie dem
Schopper-Schub nachfragte und seider — meine
Uhnung hat mich nicht betrogen.

So leib es mir um ben Schopper that, so fiel mir boch ordentlich ein Stein vom Herzen, als das gräßliche Unglück auf der Holzriesen geschehen war.

— Jett endlich! jett können die zwei jungen Leute, die wirklich für einander geschaffen zu sein scheinen, zusammen heiraten! — Und da thut sich mir eine ungeahnte Tiefe des Weibesherzens auf: Jett, da Solches sich zugetragen, mag sie keine Liebschaft

mehr, und am wenigsten eine mit dem, der ihr so lange im Wege gestanden, dessentwegen sie den treuesten Menschen auf der Welt mißkannt und abgewiesen hat.

Wenn meine heiteren Geschichten auf folche Art enden, dann will ich mich zweimal besinnen, ehe ich wieder einmal eine Idhilc anfange zu schreiben. Und vielleicht thut auch jeder Andere wohl daran, sich zweimal zu besinnen, bevor er — sei es mit einer armen Magd, oder sei es mit einer feinen Großebauerntochter — ein Liebesverhältniß anhebt. Ist die Dichtung schon so schlimm, um wie vielmehr erst die Wirklichkeit . . . .

Bon den wenigen Befannten, die noch leben, haben wir uns aar nicht verabichieden fonnen. Es ging zu schnell. Wenn der Chronist dieser Greignisse fich schließlich selbst als einen alten Befannten borftellen wollte, als ben fleinen, in den Sand ver= laufenden Brofessor Nir, so wäre uns damit nicht fehr gedient. Als Figur in der Erzählung thut der fleine Nig zu wenig, seine Sauptleiftung besteht barin, uns die Geschichte übermittelt zu haben. Der Frieda und dem Wolfram hätten wir noch gerne die Hand gedrückt. Wenn ichon die Jungdirn ichrieb, daß, was vergangen ift, auch vergessen fein foll, fo möchten wir ihnen doch für das, was fommen wird, alles Gute wünschen, jedem für sich vor Allem ein startes Berg, welches die unvergeglichen Erfahrungen ber Vergangenheit in der Zukunft fich zu Ruten mache. \*\*\*\*\*\*

# Als ich den Himmlischen Altäve gebaut.

Gine Erinnerung aus ber Balbheimat.

enn wir Kinder die Woche über brav gewesen waren, so durften wir am Sonntag mit den erwachsenen Leuten mitgehen in die Kirche. Wenn wir aber beim lieden Vieh daheim benöthigt wurden, oder wenn kein Sonntagsjöppel oder kein guter Schuh vorhanden, so durften wir nicht in die Kirche gehen, auch wenn wir drav gewesen waren. Denn die Schafe und die Rinder bedurften unser wesentlich nothwendiger als der liebe Gott, der nachgerade einmal Post schiecen ließ: Leute, seid auf die Thiere gut, das ist mir so lieb wie ein Gottesdienst.

Wir blieben jedoch nur unter der Bedingung zu Hause: "wenn wir einen Altar aufrichten dürften". Gewöhnlich wurde uns das erlaubt, und zu hohen Festtagen stellte der Bater das Wachslicht dazu bei. Hatten wir unsere häuslichen Beschäftigungen vollsbracht, etwa um nenn Uhr Bormittags, während in

der Kirche das Hochamt war, begann in unferem Waldhaufe Folgendes zu geschehen. Die Saushüterin, war es nun die Mutter oder eine Magd, hub au, am Berbe mit Mehl und Schmalz zu ichaffen; ber Haußhüter, war co nun ber Bater ober ein Anecht. holte von der Band "die Beten" (den Rosenkrang) herab, vom Wandfaftel den Wachsftod heraus, aus der Trube das Gebetbuch bervor; und der fleine Halterbub, war es nun mein Bruder Rackerl oder ich, huben an, die Seiligthümer des Saufes gusammen= zuschleppen auf den Tisch. Bon der Kirche waren wir weit, feinen Glockenklang hörten wir jahrans und jahrein; also mußten wir uns felber ein Gotteshaus bauen und einen Altar. Das geschah guhalb aus findlichem Spielhange und zuhalb aus findlicher Christgläubigkeit. Und wir - mein Bruder Jackerl ober ich, ober beide zusammen - machten es fo: Wir schleppten das alte Leben Chrifti=Buch herbei, das Heiligen=Legenden=Buch, die vorfindlichen Gebet= bücher, unfere Schulbücher, das Vieharzneibuch und jegliches Papier, bas fteif gebunden war. Solches aab das Baumaterial. Die Bücher ftellten wir auf bem Tische fo, daß sie mit dem Längenschnitt auf der Blatte standen und ihre Rücken gegen Simmel recten; wir bilbeten baraus ein zusammenhängendes Halbrund, gleichwie der Ranm des Bresbyteriums. Un die Wände diefes Halbrundes lehnten wir hierauf die papierenen buntbematten Seiligenbildchen, welche

in den Büchern zwischen den Blättern aufbewahrt gewesen, zumeist von Verwandten, Vathenleuten, Wallfahrten als Angebenken stammten und verschiedene Seilige darstellten. Die Seiligen Florian und Sebaftian kamen in der Regel gang vorne gu fteben, denn der Eine war gegen das Feuer, und der Andere gegen das Waffer, also gegen die zwei wilben Schrecken, die ben Menichen alleweil auf fürzeftem Wege den himmlischen zujagen. An Ramenstagen von uns, ober an sonstigen Beiligenfesten erweisen wir aber bem betreffenden Seiligen die Ehre, als Bildden gang vorne fteben zu dürfen. Um Ofterfeste, am Chrifttage fand fich wohl ein Ofterlamm mit der Fahne, oder ein holdes Kindlein auf dem Hen. Letteres wollte einmal am Chriftfeste mein Bruder nicht anerfennen, weil fein Ochs und fein Gfel babei fei, worauf der alte Anecht fich gang ruhig zu uns wandte und ibrach: "Die müsset halt ihr Awei fein!"

Waren nun die aus Büchern beschriebenerweise geformten Wände mit solchen Bildlein, auch kleine in Glas gefaßte "Breverln" darunter, belehnt, so kam vom eigentlichen Hausaltare hoch oben in der Wandecke das Crucifix herab und wurde mitten in das Halbrund gestellt. Das war der eigentliche Mittelpunkt unseres Heiligthums. Vor dem Crucifix kam hernach der Wachsstock zu stehen und wir züns deten ihn au. Nicht zu sagen, welche Feierlichkeit,

wenn nun das Kreuz und die Heiligenbilder röthlich beleuchtet wurden, denn fo ein geweihtes Wachslicht giebt einen gang anderen Schein, als bie klebrige Talakerze ober ber harzige Brennspan, oder gar im Bafferglafe das Dellichtlein, "welches bei ber Nacht nur fo viel icheint, daß man die Finsterniß sieht". Die Sonne, welche braugen leuchtete, wurde abgc= fperrt, indem wir die Fenfter verhüllten mit blauen Sacttüchern, wir wollten den himmlischen Schein gang allein haben in unferem Tempelchen. Wenn nun gar erft Allerseelen war und ein Bildchen mit den armen Seelen im Fegefeuer vor dem Kreuze lag, da gab's eine Stimmung, die gur Andacht nachgerade zwang. Knieten wir dann um den Tisch herum, fo daß unsere Rnie auf den Sigbanten, unsere Ellbogen auf der Blatte fich stütten, und beteten laut jene lange Reihe von Baterunfern und Avemariens mit Ausrufung der "Geheimnisse" aus dem Leben des Serrn, welche der Rosenkrang, oder auch der Bfalter genannt wird. Ich wendete mährend bes gangen Gebetes keinen Blick von den bildlichen Darstellungen. Ratürlich fah ich nicht bas Bavier und nicht die Farben, ja felbst die Bilder als folche nicht, ich fah die Heiligen leibhaftig, sie waren mir in der That anwesend, sie hörten freundlich auf unser Gebet, fie ließen uns hoffen auf ihren Schut und Beiftand in Tagen ber Noth und Gefahr, fie nahmen gütig die Liebe unferer Herzen an, und alfo schlossen wir mit ihnen vorweg schon Bekanntschaft für die ewige Gemeinsamkeit im Himmel, der wir ja entgegenstrebten. — O welch ein herrliches Gut ist der Glaube, unendlich mächtiger, schöpferischer, beseligender, erlösender, als alles Wissen und Wähnen der Frdischen.

War endlich die Andacht zu Ende, fo losch der Anecht die Kerze aus und wir hüpften aufs Flet hinab; bald frochen wir freilich wieder auf den Tifch, um gemächlich den Tempel zu zerftören und seine Theile wieder an Ort und Stelle zu bringen, woher wir fie genommen, benn ber Tifch follte nun Schanplat anderer Greignisse werden. In der Rüche war aus Mehl und Schmalz eine Pfanne voll Sterz geworden, und diese kam herein, um unsere sonn= tägige Andacht zu frönen. So war's der Brauch am Sonntag Vormittage von der neunten bis zur gehnten Stunde, während die Anderen in der Kirche faßen oder vor derfelben sich für das Wirthshaus vorbereiteten. — Solches waren freilich freundlichere Wandlungen des Tischaltares, als es jene gewesen im Saufe des Waldpeter. Satten die auffichtslofen Kinder in der Adventnacht auf dem Tische aus Büchern und Bapierbildchen einen Tempel gebaut, denfelben mit einem nach unten halboffenen Buche ein= gedeckt und eine brennende Kerze in das Seiligthum gestellt. Roch zu rechter Zeit fam der Baldveter herbei, um die auf dem Tische entstandene Fenersbrunft zu löschen. Darauf foll es feinen Sterz gegeben haben, sondern Wische.

Roch erinnere ich mich an einen besonderen Tag. Gin gewöhnlicher Wochentag war's im Winter; ich beschäftigte mich in der dunklen Tutterscheune, um mit einem Gifenhaten, dem Seuraffel, Ben aus dem festgetretenen Stoße gn reißen und in die Ställe gu tragen. Da fiel es mir plöglich ein, ich muffe diese Arbeit bleiben laffen, in die Stube gehen und auf dem Tische einen Altar banen. Die Mutter war mit meinem jünaften franken Schwefterchen beschäftigt, fümmerte fich also nicht um mich und ich stellte aus Büchern und Bildchen den gewohnten Tempel auf, als follten die Leute nun zusammenkommen wie am Sountage und beten. Wie ich hernach das hölzerne Erucifix hineinstellen wollte, that ich es nicht, sondern ging durch die Stube zu einer Sigbant hin, über welche ich bas Kreng vermittelft eines Schnürchens an die Wand hing. Und da war es, als ob auch die Anderen ähnliche Gedanken hätten mitten im Werftage; der Bater wurde ins Sans gerufen, er holte aus dem Schrank den Wachsstock hervor, gundete ihn an, boch auftatt ihn an meinen Altar zu ftellen, ging er damit ans Bettlein, wo das zweijahrige Trauterl laa: fie begannen halblaut zu beten und die Mutter nette mit Gffig die Stirn des Schwester= leins. - Blöblich hielten fie im Gebete ein, ba war es ftill, fo granenhaft ftill, wie es bisher nie

gewefen auf der Welt. Dann hub die Mutter an zu schluchzen, erst leise, hernach heftiger, bis fie, in lautes Weinen ausbrechend, fich über das Röpfchen bes Kindes niederbengte und es mit wilder Gier herzte und füßte. Das Schwesterlein aber that nichts besgleichen, die hageren Sändchen auf der Dece ausgestreckt, im Gesichte schneeweiß, mit halbgeöffneten Augen lag es ba; die flachszarten Locken gingen nach rückwärts und waren noch feucht von dem Giffia.

Der Bater trat zu uns übrigen Kindern und fagte leise: "Sett hat uns die Trauderl halt ichon verlaffen."

"Sie ift ja ba!" rief ber Bruder Jackerl und ftrectte feinen Finger gegen bas Bett.

"Ihre unschuldige Seel' hat ber liebe Herrgott 311 fich genommen, fie ift schon bei den Engelein."

Wer von uns es nicht wußte, der ahnte nun, unfere kleine Schwefter war geftorben.

Wir huben an zu weinen, aber nicht fo fehr, weil das Schwefterlein geftorben war, fondern weil die Mutter weinte. In meinem Leben hat mich nichts jo fehr ans Berg gestoken, als wenn ich meine Mutter weinen fah. Das geschah freilich selten, heute vermuthete ich, daß sie viel öfter geweint hat, als wir es fahen . . . .

Run famen die Rnechte und Mägde hinein, ftanden um das Bettlein bernm und faaten mit flüfternden

Stimmen Liebes und Gutes von bem Rinde. Der Bater kniete zum Tische, wo - siehe da! - ber Altar aufgerichtet ftand, und begann laut zu beten; er rief das Areuz und Leiden des Beilandes an. feine heiligen Bunden, seine Todespein und feine Auferstehung. Er sagte den Spruch vom jüngften Tage, wie auf des Engels Bofannenichall die Todten aus den Gräbern fteigen werden. Ich fah alles vor mir. - Dunkel war's und bämmernd wie im Morgen= roth: der Simmel war verhüllt mit Wolken, die einen rothen Schein hatten, wie Rauch über bem Fener. Aus allen Gründen - fo weit das Auge reichte - ftiegen Menschen aus der Scholle empor. 3ch felbst fah mich hervorgehen aus dem Sarge, neben mir die Mutter, den Bater in langen weißen Gewändern, und aus einem Sügel, der mit Rofen bedeckt war, kroch - schier schalkhaft lugend mit hellen Neuglein — das Tranderl und hüpfte zu uns heran . . . .

Während wir beteten, seufte die Nachbarin Katharing das Leichlein in ein Bad, bekleidete es bann mit weißem Semde und legte es auf ein hartes Bett, auf die Bank zur Bahre. Mit Leinwand ward es angebeckt; an fein Saupt stellten fie den Wachsstock mit dem Lichte und ein Weihwaffergefäß mit dem Tannenzweig. Bom Altare nahmen fie die Seiligen= bilden. um folde als lette Gabe der fleinen Trauderl an die Bruft zu legen. Der Bater hub an bas 10

Erncifig zu suchen, um es zu Häupten ber Bahre hinzustellen, er fand es nicht, bis die Nachbarin Katharina sah, daß es schon an der Wand hing, gerade über dem Leichlein.

Also ift es gewesen, daß eine Stunde vor dem Sterben des Schwesterleins mir Ahnungslosem eine unsichtbare Macht die Beisung gab: gehe in die Stude, denn sie werden bald Alle hineingehen; baue den Altar, denn sie werden beten; hänge das Kreuz an die Band, denn es wird dort ein todtes Menschenfind hingelegt werden.

Wir gingen hin und schauten die Tranderl an. Es ist nicht zu beschreiben, wie lieblich sie anzuschauen war, und wie süß sie schlief. Und da dachte ich daran, wie sie noch wenige Tage früher voll schallender Frende, glühend am Wänglein und glühend im Veuglein, mit uns Versteckens gespielt. Sie versteckte sich immer hinter dem Ofen, verrieth sich aber allemal selbst, noch bevor wir an sie herankamen, durch ein helles Lachen.

Balb kamen die Nachbarsleute, sie knieten nieder vor der Bahre und beteten still. Im ganzen Hause war eine große Feierlichkeit und ich — der ich so umherstand und zusah — empfand etwas wie Stolz darüber, daß ich eine Schwester hatte, die gestorben war und solches Aufsehen und solche Weihe brachte.

Nach zwei Tagen am frühen Morgen, da es noch dunkel war, haben sie in einem weißen Trühlein

die Tranberl bavongetragen. Wir Geschwister fonnten sie nicht begleiten, denn wir hatten keine Winterschuhe für den weiten Weg nach dem Pfarrdorfe. Wir blieben daheim. Und als Alle lant betend davongezogen waren und das von dem Hanfe hinwegschwankende Laternlicht noch seinen zuckenden Schein warf durch die Fenster in die Stude herein, stand ich (meine Geschwister schliefen noch ruhsam in ihrer Kannmer) eine Weile vor der Bank und schaute auf die Stelle hin, wo das weiße Gestaltlein geruht hatte. Das Weihwassersäß war noch da, und beim Morgenroth, das matt auf die Wand siel, sah ich dort das Krerz hängen mit dem sterbenden Christus, der nun mein einziger Genosse war in der stillen Stude.

Ich nahm ihn von der Wand und begann ihn auszufragen, was die Seele der Trauderl denn wohl mache im himmlischen Reich. — Es ift keine Antwort auf Erden. Ich stellte das Erneifig wieder auf den Hausaltar, der hoch im Wandwinkel war, und dort stand es in heiliger Nuh, es mochte Kummer sein in der Stude oder Frende, beides war oft und manchemal im raschen Wechsel, wie es schon geht auf dieser Welt.

Nach Jahren, als eines Tages meine ältere Schwefter mit niedergeschagenen Augen in der Stube umging, angethan mit rosenfarbigem Aleide und dem grünen Rosmarinstamm im braunen Haar, und ein schöner junger Mensch unfern von ihr stand, sie heim-

lich anblickend in Elückseligkeit, hob ich meinen lieben Christus wieder einmal auf den Tisch herab, ob er vielleicht zusehen wolle, was da war und werden sollte.

Da traten die zwei jungen Leute vor den Tisch hin, nahmen sich an der rechten Hand und sagten ganz leise — aber wir hörten es doch Alle — "Wir wollen treu zusammen leben, dis der Tod uns scheidet."

Auf meinem Lebenswege bin ich schon an vielen Altären vorübergewandelt. An Altären der Liebe und des Saffes, an Altären des Mammons und des Ruhmes - ich habe jedem geopfert. Aber mein Berg, mein ganzes Herz habe ich nur an jenem einen Altar niedergelegt, der einst in der armen Stube bes Waldhauses gestanden. Und wenn ich weltmübe bereinstmalen die Simmelsthur suche, wo tann fie gu finden fein, als in dem dämmernden Wandwinkel über dem Tische, wo das fleine hölzerne Erucifig geftanden. Areuze habe, ich gefehen aus Gold und an Chren reich, Kreuze aus Elfenbein, geschmückt mit Diamanten, Kreuze, an welchen Weihe und Ablaß hing — bei feinem habe ich je Gnade gefunden. Das arme Kreuz in meinem Baterhause wird mich erlöfen.

\*\*\*\*\*

### Dem Anderl sein Tabakgeld.

Gine Erinnerung aus ber Balbheimat.

er Einleger Anderl hatte auf dieser Welt schon mit Allem abgewirthschaftet. Er hatte einmal einen großen Bauernhof gehabt, der war verprocessirt worden. Dann hatte er ein kleines Hänsel besessen, das war vertrunken worden. Dann hatte er noch eine silberne Uhr gehabt, die war verspielt worden. Hernach hatte er sich auf das Bauerndienen verlegt, dabei war er alt geworden. Alt, mühselig und arm. All das Bedürsniß und Glück des einst so herrischen, auspruchsvollen Mannes hatte jest in einer Tabakspseise Platz — so gut hatte ihn das Leben erzogen. Schwerhörig und halbblind, den Krampf in den Händen und die Gicht in den Füßen! Wenn's nur in der Pfeise gloste und er am Nohre sog, so machte er keinen Einwand und war schierin fänerlich-süßer Laune.

In die Kirche gehen wollte er manchmal, denn ber Anderl stellte sich vor, er habe sein Lebtag hübsch

christlich gelebt, und so mochte er den guten Brauch in den alten Tagen nicht gerne abkommen lassen. Aber die Sicht, das war ein höllisch gottloser Kamerad, die hinderte ihn an dem Besuche des Amtes und der Predigt, und so wimmerte der Alte manchmal in einer frommen Sehnsucht: Wenn ich nur wenigstens ins Dorf zum Tabakkrämer kunnt kommen! Auch das war ihm versagt, und so wendete er sich eines Tages zu mir, der ich ein zehnsähriger Knabe war in demselben Hause.

"Bent' ift der heilige Christtag schon wieder," sagte er. "Gehst Du in die Kirchen, Peter, so sei halt so barmherzig und trag mir mein Vermögen mit. Kauf' damit beim Kramer drei Packeln Tabak — ordinären — kriegst acht ganze Krenzer herauß und bring mir alles fein und fleißig heim. Nachher bist dav dafür eine ganze Wochen lang." Damit gab er mir einen Silberzwanziger, den er am heiligen Abend vom Armenvater als seinen Theil des eingegangenen Armengeldes erhalten hatte.

Ich war natürlich gerne bereit, mein Bravsein auf eine ganze Woche lang zu versichern, übernahm den Auftrag und ging in die Kirche, wo ich hübsch noch zum Rosenkranz zurechtkam. Ich war schon zur selben Zeit manchmal sehr andächtig, und schon zur selben Zeit manchmal gegen die nurechte Seite hin. Also erinnere ich mich, daß an jenem Christage in der kirche während des Rosenkranzgebetes mir allers

hand Scrupel kamen, was man sich nur unter den Rosenkranzgeheimnissen: "Den Du, o Jungfrau, vom heiligen Geist empfangen hast!" "Den Du, o Jungsfrau, im heiligen Leib getragen hast!" vorzustellen habe. Denn andächtig beten, das war mir vom Pfarrer oft und oft ans Herz gelegt worden. Heute kam ich aber zu nichts Rechtem und da dachte ich: Ist das wieder einmal ein lässiges Dasitzen in der Kirche, an einem so heiligen Tage! Ich bin eigentlich doch ein spottschlechter Kirchengeher!

Alls hernach das Hochamt kam, auf dem Chore die Bauken und Trompeten schallten, am kerzenum= ftrahlten Altare ber Pfarrer ftand und die Deffe las, huben die Leute plötlich an in ihren Stühlen aufzustehen, und begannen (nicht bloß die Weiber. auch die Männer) im Gänsemarich durch die Kirche 311 wandeln, um den Hochaltar herum, und dann wieder gurud in die Stühle. Der Opfergang. An hohen Festtagen pflegten nämlich die Leute während des Amtes einen folden Aundgang zu machen, um an dem Altar im Angesichte des Pfarrers auf einen dafür bereitstehenden Zinnteller kleine Geldaaben für die Kirche hinzulegen. Ich hatte mich an foldem Opfergange jedesmal betheiligt, um entweder im Unftrage meines Baters, oder aus eigenem Untriebe einen oder ein paar Krenzer auf den Teller zu legen. Machte dabei auch allemal eine aute Meinung, sei bas Opfer nun gur Grlananna eines fruchtbaren Jahres, ober zur Genesung eines Aranken, ober um Segen für ein anderes, irgend etwas wollte ich für meinen Areuzer haben; hatte doch der Pfarrer eins mal gepredigt: "Es wird alles vergolten. Geschenkt brancht der Herr des himmels und der Erde nichts von Euch."

Natürlich erhob an diesem Christtage auch ich mich und schloß mich der Reihe an, in welcher Jeder und Jede unterwegs jum Altar in den Sack griff und aus dem Geldtäschlein die Münze hervornestelte. And ich fuchte nach meiner Gabe, und nun ftellte es fich ichrectbar flar heraus, daß nicht ein einziger Kreuzer in der Tasche war. Der Silberzwanziger des Ginlegers Anderl war das gange Um und Auf. soust nicht ein Pfennig und nicht ein Knopf! -Was war zu thun? Wieder umkehren zu meinem Stuhl? Sie hätten mich heibenmäßig ausgelacht. Ruhig in der Reihe bleiben und ruhig am Zinnteller vorbeitrotten, als ob er mich nichts anginge? Der Pfarrer ftand aber baneben und konnte Jedem auf die Finger feben. Meine Finger unter dem Rod wollten fich bereits an einem Sofenknopfe vergreifen, aber diese Anöpfe waren nicht mehr von Meffing, wie einst in der guten, alten Zeit, sondern von schwarzem Hornbein, also für den Teller vollkommen unmöglich. Vor Gott hatte ich mich nicht gefürchtet, Giner, der den Willen fürs Wert nimmt, hatte auch einen Hosenknopf für den Groschen genommen -

aber der Bfarrer! - In folder Bedrängniß flufterte ich dem Nachbar Beitelbrunner zu, der just vor mir ging, ob er mir nicht um Gotteswillen einen Kreuzer borgen wollte? - "Ah, Du wärest ichlau!" flüsterte ber Beitelbrunner gurud, "ausgeliehenes Geld opfern! damit wäre es freilich keine Kunft, fich den Simmel gu faufen." Und ichaute feitab. - Alfo fein anderes Mittel mehr, als sich vergreifen an fremdem Gut! Che ich mich der Gefahr aussete, daß der Pfarrer auf mich deutend laut rufen könnte: "Was läufft benn Du mit, wenn Du nichts giebst!" und die Leute alle ihre Sälfe reckten, um den zu feben, der mitläuft und nichts giebt - chevor opfere ich bas Tabaksaeld des alten Anderl. Länger zu überlegen war überhaupt nicht mehr Zeit; jo himmlisch langfam die Reihe fich auch voranbewegt hatte, endlich war ich doch am Zinnteller. Den Silberzwanziger er= frabbelte ich rasch im Sack und legte ihn brauf. Nachher ging's wieder gurud gu meiner Bank. -Jest wartete ich auf ein Bunder. Der Herr hat's gesehen, wohin der Zwanziger gelegt worden ift, er weiß auch, daß der alte Anderl keine Freud hat auf der Welt, als das bifferl Rauchen, und endlich kann sich's Jeder denken, was mir bevorsteht, wenn ich ohne Tabaf und ohne Geld heimfomme. Das Wunder braucht ja nicht so groß zu sein, wie etwa Die Speifung von fünftausend Mann in ber Bufte . - nur ein aang fleines Wunderlein, in der Größe

eines Silberzwanzigers! - Nein, nichts. Der Sach war leer und blieb's.

But, denke ich, wie das Amt aus ift und wir vor der Rirche fo ein Beilchen umberfteben, ohne zu wissen warum: wenn Gott fein Wunder wirken will, fo muß ber Menfch eins versuchen. Bum Krämer ging ich hinein, hauchte mehrmals recht ftark auf die Fingerspigen, weil sie froren, und als man fragte, was ich wünsche, antwortete ich: "Drei Backeln Tabak — ordinären!" und als ich sie hatte: "Dank fchon, bezahlen werbe ich fie am nächsten Sonntag" - und zur Thur hinaus. Der Krämer mochte mir wohl ein wenig verblüfft nachgeschaut haben, weiter war aber nichts, und das Wunder war geschehen: Ginem gehniährigen Lecker hatte ber Mann drei Backeln Tabak geborat.

But. Alls ich nach Haufe kam, ward ich schon mit Spanning erwartet vom alten Anderl. "Bu Weihnachten find ja Rauchnächte," feifelte er, "wenn der Menich nichts zu rauchen hätt', das wär' fo mas!"

Mit einer gang nieberträchtigen Rube gab ich den Tabat ab - bas erfte Packel - das zweite und das dritte. Der Alte hielt aber immer noch eine hoble Sand her.

"Drei haft gesagt foll ich bringen, ba find fie." "Drei, wohl wohl, drei," fagte er, "geht schon aus, drei Backeln. Und was Du herauskriegt haft?"

— Jesses, die acht Kreuzer! — wie nach einem Donnerschlag, so war mir die Zunge gelähmt. Natürlich, wenn man nicht weiß, was zu sagen ist! Eingefallen wär's mir im Augenblick: Theuerer ist er worden, der Tabak! Oder: Einen ordinären haben sie nicht gehabt, da hab' ich einen besseren genommen! Aber — kam mir noch rechtzeitig zu Sinn — mit einer Lüge machst Du Dein Christopfer nicht wett; die Bahrheit kannst zwar auch nicht sagen, wenn Du nicht als ein unerhört dummer Junge dastehen willst. Da lass es lieber auf ein zweites Wunder ausfommen.

"Anderl!" fagte ich fehr laut, "die acht Arenzer möchtest mir wohl schenken zum Botenlohn."

"Ich werbe Dir schon einmal was schenken," antwortete ber Alte, "meine Gicht, wenn Du magst. Aber die acht Krenzer branch' ich selber. Gieb sie nur her."

"Anderl, ich hab' fie nicht, mein Sack hat ein Loch."

"Ah so, verzettelt hast sie," sagte der Alte, "na, nachher kannst mir sie freilich nicht geben." Er klopfte sich die Pseise ans, und abgethan war's.

Gin Loch hatte mein Sack freilich, sonst könnte man nichts ause und einthun, aber redlich war's nicht von mir und mein festes Vornehmen war, dem Ginleger seine Sach' zu vergüten, sobald als mög-lich.

Sobald als möglich! Woher benn nehmen? Wie ein Stabsofficier, so stat ich jest mitten in Schulden und der Silberzwanziger lag im Kirchenschatz und rührte sich nicht.

Nach Neusahr hub wieder die Schule an, allein ich ging nicht auf geradem Wege zu ihr, sondern auf weiten Umschlichen durch die Obstgärten. Der gerade Weg führte nämlich am Krämer vorbei. Dieser stand wohl einmal vor dem Schulhause, als ich eintrat, schaufe mich auch so ein wenig krumm an, sagte aber nichts, und ich trachtete, daß ich ihm aus den Augen kam.

Da war es eines Tages nach der Schule, daß mir der Lehrer auftrug, ich sollte in den Pfarrhof gehen, der Hochwürdige hätte etwas mit mir zu sprechen.

— Jest! dachte ich, jest geschieht das Wunder! — Er giebt das Geld zurück.

Doch der Pfarrer, als ich vor ihm stand, machte nicht jenes Gesicht, wie man es hat, wenn man Geld zurückgeben will. Sehr strenge blickte er mich an, daß ich gleich wie ein armer Sünder meine Angen zu Boden schlug.

"Beter," sagte er endlich mit einem Gemisch von Ernft und Güte, benn er war mir sonst nicht schlecht gewogen. "Beter, mache jest keine Geschichten. Gieb die Pfeise her!"

"Die Pfeife?" fragte ich gang treubergig.

"Gieb sie nur her und lengne nicht! Du rauchft!"

"Nein, Herr Pfarrer!"

"Ich habe einstweilen Deinem Vater nichts gessagt. Wenn Du das Zeug willig hergiebst und mir versprichst, das Lafter sein zu lassen, so braucht's das Schlagen nicht."

"Ich thu' aber nicht rauchen!" rief ich laut.

Da hob er den Finger und fagte: "Aufs erste ein zweites Laster! Mich, Deinen alten Katecheten, belügen? — Du bist verrathen."

"Wer hat's gesagt?" begehrte ich auf.

"Der Krämer felber, bei dem Du den Tabak holft und schuldig bleibst."

Hell aufgelacht habe ich jett, und nachher fachte angefangen zu weinen.

"Alfo, fiehst Du? Siehst Du's jest ein?" fragte er fast freundlich.

Nun mußte freisich alles heraus. "Den Tabat beim Krämer habe ich nicht für mich gekauft, sondern für den Ginleger Anderl, der hat mir wohl einen Silberzwanziger mitgegeben."

"Und was haft Du damit gemacht?"

Ich wollte etwas erwidern, stotterte aber nur.

"Heraus mit der Farbe!" rief der Pfarrer. "Was haft Du mit dem Silberzwanziger gemacht?"

"Am Chrifttag — auf — auf ben Zinnteller geworfen."

"Auf den Opferteller? Du? Du wärst es gewesen, der den Silberzwanziger hingelegt hat? Und Geld, das nicht Dein Gigen war! Was fiel Dir denn ein?"

"Weil ich feinen Krenzer hab' im Sack gehabt. Und so viel geschämt . . . ."

"Tlenne nicht, Peter," sagte nun ruhig der Pfarrer. "Wenn es so ist, ändert sich die Geschichte."

"Hab' den Tabak müssen schuldig bleiben und bin auch dem Anderl noch schuldig davon," schluchzte ich, wahrscheinlich mit dem Aermling über die Augen fahrend, weil so ein zehnjähriger Junge selten ein anderes Taschentuch hat.

"Narrl, Narrl!" lachte der Pfarrer. "Dem lieben Herrgott haft Du das Geld gegeben. Und er hat Dich sitzen lassen."

"Sa!" beutete ich mit dem Ropf.

"Das scheint nur so, mein Junge," sagte er und strich mit der Hand mir das Haar aus der Stirn, "der liebe Herrgott läßt Keinen sitzen. Besser verzinset Keiner als der! Peter, mich hat's nach der Durchsicht der Opfergaben ohnehin gewundert, daß in meiner Gemeinde Einer ist, der um einen ganzen Silberzwanziger Vertrauen zum lieben Gott hat. Konnte mir's aber nicht denken, wer. — Jest haben wir ihn. — Und da haben wir noch Einen!"

Der Pfarrer machte seine Gelbtasche auf, nahm mit zwei Fingern zierlich einen Silberzwanziger

hervor: "Es ift zwar nicht ber nämliche. Tem Herrn wollen wir das Seine lassen, es wächst sich bei ihm auf höhere Zinsen aus, wenn In brav bleibst. Ten da, den nimmst von mir und bezahlst Teine Schulden. Und wir Zwei, die wir heute nähere Bekanntschaft miteinander gemacht haben, wollen gute Freunde bleiben. So, jeht kannst zum Krämer gehen."

Der Krämer fand es ganz felbstverständlich, daß ich meine Schuld beglich, nicht so aber der alte Anderl.

"Du willst mir da die acht Kreuzer erstatten!" rief er barsch aus, als ich ihm die Münzen vorhielt. "Lump, kleiner, Du wirst es weit bringen, wenn Du allemal Deine Schulden bezahlen willst! Ja, ja, ich nehm's schon. So was kann ich brauchen. Aber für ein andermal sei gescheiter!"

Schulden habe ich später noch oft gehabt, aber "gescheiter", wie es der alte Anderl gemeint, bin ich nicht gewesen. Er selber war mir ein zu schlimmes Beispiel von dem Erfolg seiner Grundsäße. Taß ihm nichts war geblieben, als ein bischen Tabat — und ordinärer!



\*\*\*\*\*\*

## Die Stadt im Malde.

Eine Erinnerung aus ber Balbheimat.

u feiner Zeit bin ich so früh und so unsauft geweckt worden, als in jenen Jahren, da der Mensch am füßesten schläft. Gin acht= bis zehnjähriger Banernjunge soll zweien Herren dienen: dem Banern, und dazu muß er wachen, der Fran Natur, nach deren Anordnungen er zu wachsen und zu gedeihen hat, und dazu soll er recht viel schlafen.

Wenn man im Strohbett auf dem Dachboden liegt und so recht mitten drin ist im Schlafen und Wachsen, und plöglich pocht unterhalb ein Holzscheit, daß der Staub aufwirbelt, den der Holzwurm loßzgedissen hat in den Dielen, da geht's wie ein heißer Niß durch alle Nerven. Schlaftrunken taumelt man empor und stößt sein Haupt an die Dachbretter, denn es ist rabenfinster; siebernd und huschend fährt man ins Beinkleid, denn es ist kalte Winterszeit. Unten in der Stude brennt der Leuchtspan, auf dem

Tische steht eine warme Nilchbrühe und ein wohls geschmorter Brennsterz, allein der taumelnde Junge ist zum Essen noch nicht aufgelegt. Er nimmt aber doch den Beinlössel und schaufelt, denn er weiß, es wird Nachmittag werden und es wird wieder Abend werden, bevor er das Mittagsmahl bekommt.

Dann mit dem Knecht hinaus in den Stall, zwei Baar Ochsen einweden (einjochen), sie auf holperigem Schneepfad hinabführen in den Graben, fie bort an Kohlenfuhren spannen, die Abends vorher durch ein anderes Fuhrwert aus der "Stadt" gefommen find, und dieje Rohlenfuhren den drei Stunden langen Weg, ber unter ben ichwerfälligen Ochsenfüßen ein vierstündiger wird, hinausschleppen in das Mür3= thal zum Gifenhammer: das hat zu geschehen und cs geschieht. Voran der Anecht mit seiner Arippen= fuhr, hinten drein der Anabe mit seiner Arippenfuhr. Das Gesicht ift mit einem Tuchlappen verbunden, daß nur die rothe Nasenspite ein bischen hervor= guett; die Sande ftecten in einem Paar Wollen= fäuftlingen, bas Lobeniadel ift mit einem Strick enge um ben Leib gebunden - bas geht, allein bie Füße find nicht so glücklich; die muffen mit ihrem verwaschenen Schuhwerk auf Schnee und Gis baher= trotten, langfam wie die Ochsen an ihren schweren Schlittenfuhren, und um fich boch burch Bewegung möglichst vor Kälte und Frost zu schüten, schlägt ber Anabe fortwährend mit den Schuhen aneinander,

das es ordentlich klingt im gefrorenen Leder. Und dazwischen das langweilige "Hi, Hott!" und das Jächeln mit der Peitsche und das Lechzen der Fuhre— und in der Krippe knistern manchmal die Kohlen, als ob noch Feuer in ihnen wäre— so kriecht's mühsam voran.

Endlich wird es Tag, endlich gest die Sonne auf, da fommen unsichtbare Messer, die an Wangen und Rasen noch schäerer schneiben als die Rachtlust, und der Schnee winselt unter den Schlittenkusen. Da die Straße sich mählich gegen das Mürzthal senkt, so fommt man auß der kalten Sonne, die nur auf den Höhen schen schen stellen; die Wälder sind silberweiß von Gisnadeln und das Wasser in den Gründen quillt hie und da sulzig auß seiner Gisdeck hervor, und der Athenhauch auß dem Munde der Juhrleute, auß den Mäulern der Rinder wird eine Dampswolke, deren Bläschen als Schneestaub zu Boden fallen. In solchen Tagen kann man sich's gar nicht vorstellen, daß es noch einmal Sommer werden soll auf Erden.

Schon lange hat man das Bochen des Gisenhammers gehört, denn der kalte Winter ist ein guter Schallleiter; endlich treten aus dem Rebel die dunklen Massen der Schlackenhaufen und der rosibrannen Gssen hervor. Der "Fachter" kommt, ein Beamter, welcher sich von dem richtigen Maße der Kohlenfuhr überzengt. Der Knecht hat ein schmales Holzbrettchen mit kleinen Ginfchnitten bei sich, den "Rosch", in welchen der Fachter den Empfang der zwei Kohlenfuhren mit zwei neuen Ginschnitten bestätigt.

Dann werden die Rohlenkrippen vom Schlitten gestürzt und die Fuhrwerke heben ihre Rückfahrt an. Aufwärts mit leeren Krippen geht's nicht beffer wie abwärts mit vollen. Im Graben, wo fie des Morgens die schweren Fuhren vorgefunden, laffen fie jest die leeren Krippenichlitten stehen und fehren am dunklen Abend ausgefröstelt und hungerig heim, um am nächsten Tage mit neuen Fuhren, die mittlerweile Undere aus der "Stadt" bringen, denfelben Weg wieder zu machen. Der Bauer verdiente fich damals mit vier Ochsen, zwei Krippen, einem Anecht und einem nichtigen Jungen täglich zwei bis drei Gulden. Um das fann man sich schon ein paar verfrorenc Kinger und Behen und Rafen gefallen laffen, befonders wenn fie nicht am eigenen Leib hängen, fondern dem Anecht und dem Stalljungen gehören.

Auch ich hab's einmal einen Winter lang mitsgemacht als Kohlenführerjunge. Wir schleiften die Fuhren vom Alpel den Alpsteig herab ins Mürzsthal zum Eisenhammer, der neben dem Schlosse Feistritz steht. Damals in der kümmerlichen Kleidung und in der Noth des Frostes habe ich nicht ahnen können, daß einmal Frühling kommen, und daß ich in demselben Schlosse Feistritz einmal ein Schloße

fräulein zur Braut holen würde, wie es thatsächlich zwanzig Jahre später geschehen ift.

Damals als Knabe hatte mich an der ganzen stohlenwirthschaft vor Allem die "Stadt" interessirt, von welcher die Inhren kamen, die wir dann von unserem Graben aus weiterzuschleppen hatten. Und da sagte mir mein Later einmal: "Benn Du jest sleißig Kohlen führst, Peterl, so will ich Dich im Sommer, wenn's grün ist, einmal in die Stadt führen."

Es ging langwierig, der März trieb's frauser als der December, vergrub den Kohlenweg mit Schnec, jo daß unterwegs etliche Fuhren stecken blieben, die schwarze Rrippe ragte als weißes Hügelchen auf weitem Schneeplane. Aber endlich wurde es grün. Bang fachte querft, benn ber Rafen, auf bem ber Schnee geschmolzen, war fahl wie eine Bettlerjoppe. Aber diefe Joppe begann fich nun zu schmücken wie ein Bräutigamsrod: querft mit gang fleinen Maß= liebchen, dann mit gelbleuchtenden Löwengähnen, mit Schlüffelblumen, mit Bergigmeinnicht, mit Alceblüthen, mit Rosen — und Pfingsten war da! O Wunder Gottes, daß alljährlich die Welt fo von ben Todten aufersteht! Daß wenige Monate nach falter Starrniß ein Lobern und Leuchten fann sein allerwärts, und ein Singen und Klingen in allen Wipfeln! Wir ahnen es nach unferem eigenen lebens= freudigen Wesen, daß jeglicher Creatur wohl sein muß um bieje Zeit; was aber bas Glangen und Mlingen und andere Schönheit betrifft, die haben wir unferen Augen und Ohren, unferen Sinnen gu verdanken, welche die Schönheit nicht etwa vermitteln (denn außerhalb des Menschen ift fie gar nicht), sondern sie in ihm als solche erst wecken. Unfer Organismus ift eine fo herrliche Anftalt gum Genuffe der Welt, daß wir - meine ich - bem Schöpfer dafür nicht genug danken können. Er hatte uns ja in ewigen Winter begraben fonnen wie den Gis= bären, oder in ewige Nacht wie den Maulwurf, oder in ewige Stumpfheit wie die Aufter. Er ware uns feine Verantwortung ichuldig gewesen. Aber er gab uns ein Auge mit einem Meer von Licht und Farbe, ein Ohr mit einer Welt von Klängen, ein Berg mit einem Simmel voll Freude, die durch äußere Erscheinungen nur angeregt werben bürfen.

Ich glaube, da schwärmt Jemand! Berzeiht, es ift ja Frühling. Und Frühling war's an jenem sonnigen Pfingstsonntag, als ich an der Seite meines Baters eine Waldschlucht entlang ging — gegen die Stadt. Es war jene tiefe Engschlucht, welche zwischen den Bergzügen des Hochbirstling und des Tenfelsestein sich in langen Windungen hinanzieht.

Gin Inftklares Waffer raufchte uns entgegen; an ben bunkelgrun bemooften Steinbloden gifchtete es weiß wie Schneeflanm, in ben ftillen Tümpeln glitten, jett langfam fich wiegend, plöglich bligfchnell hin-

schießend, die Forellen. Wir schritten dahin unter dem Schatten langästiger Fichtenbäume, an deren Zweigen die jungen, zarten lichtgrünen Triebe prangten. Die Schlucht wurde immer enger, das Wasser immer wilder, der Wald immer finsterer; "und der Stadt," sagte mein Later, "kommen wir immer näher."

Rein Mensch begegnete uns auf bem schmalen, hohl ausgefahrenen Wege, der schwarz vor Rohlen= ftaub war. Ein scharfer Rauchgeruch prickelte in die Nafe. Plötlich weitete fich die Schlucht und das Unge konnte frei hinfliegen auf die Berghänge, an welchen weithin gefälltes und entschältes Solz lag. Bwifchen herab zogen die langen Riefen, die aus glatten Baumftämmen gezogenen Rinnen, an welchen die Holzblöcke herabgerutscht kommen in das Thal. Das Enathal felbst hat sich zu einem Ressel geweitet, in welchen von den Waldhöhen herab mehrere Gräben und Bäffer ausmünden. Und hier auf ebenem Biefen= arunde ftehen zwanzig bis dreißig Hütten, in welchen die Holger und Rohlenbrenner wohnen, dazwischen rauchende Meiler und mit schwarzglänzenden Kohlen gefüllte Bretterbarren.

Das war die "Stadt". So wurde in der ganzen Gegend die Köhlerstätte genannt.

Des Festtages wegen ruhte alle Arbeit und waren nur einige Kohlenbrenner anwesend, um die glosens den Meiler zu bewachen. Um Kopfe eines Brunnens troges, aus beffen Ständer der mächtige Quell sprudelte, faß ein Weib. Es hatte ein kleines Kind auf dem Schoß, und drei andere gausterten herum und plätscherten mit Händen und Füßen im Wasser. Das Weib hatte ein Gebetbuch in der Hand und las darin, soweit die Kinder daran nicht hinderten und so gut sie es eben gelernt hatte, ihre Pfingstandacht. Sie kannte meinen Bater sogleich, war er doch ein weitläusiger Better zu ihr, und sie fragte, wieso das käme, daß wir heute daherstiegen?

"Wir wollen zu den Feiertagen doch in die Stadt geben!" fagte mein Vater schalkhaft.

"Ihr geht herein und Unfereins möcht' hinaus," versetzte die Kohlenbrennerin, die ein rundes Gesichtel und braunes, glatt gekämmtes Haar hatte. "Ueber ein Jahr ist's gewiß schon, daß ich in keiner Kirche mehr gewesen bin."

"Bift leichteine Heibin worden?" neckte mein Bater.
"Bor lauter kleinen Kindern alleweil!" feufzte sic.
"Er ist die längst' Zeit nicht daheim und ich bin angehängt wie ein Kettenhund. Ist das Eine aus den Bindeln, so kraucht das Andere hinein. Es ist ein helles Krenz; in diesen Stucken ist halt der Herrgott allzu freigebig."

"Du wirst es sein," sagte mein Vater, und wir trotteten langsam weiter zwischen ben geschwärzten Hümmerlichen Salatgärtlein und träge ranchenden Meilern bin.

Dort und da ftand ein rußiger Gefelle, riß mit einem Gifentrampen bem Meiler die glühende Bruft auf und fraute Rohlen hervor. Auf diese Rohlen goß er Waffer, bis alle Glut gedämpft war, aber fie knifterten noch lange. Mein Bater hob ein Stud Rohle auf und schaute es prüfend an. Er verstand etwas davon. Wir hatten auch in unserem Walde eine Rohlenftatt gehabt, auf der er gur Winterszeit felbst der Röhler gewesen; ich half ihm dabei, und zwar so, daß er die Kohlen brannte, das Feuer störte und dämpfte, ich aber die Milchsuppe ag, die uns die Mutter in den Wald geschickt hatte. - Unter einem Hollunderstrauch setzen wir uns nun nieder und aken Brot und Salz, das der Bater mit= genommen hatte. Nachdem ich mehrmals scharf in mein Stud gebiffen hatte, that ich bie Frage: "Bater, woher kommen benn die kleinen Rinder?"

Er schaute ernsthaft auf mich her und sagte: "Was geht benn das Dich an? Du hast heut schon wieder Dein Haar nicht gefämmt!"

Ich ftrählte es mit dem Finger glatt, und da fiel es mir ein, daß ich zum Brunnen laufen und mich auch waschen könnte.

Ich lief zum Brunnen, wusch mit den Händen mein Gesicht, die Kohlenbrennerin legte ihr Gebetbuch weg, nahm ihre blaue Schürze und trocknete mich damit ab. Als das geschehen war, schaute ich das kleine Ding an, welches sie auf dem Schoß hielt und welches fie jetzt, da es zu piepfen begann, an die Bruft nahm, und ich fragte: "Woher kommen denn die kleinen Kinder?"

"Sie kommen von Vater und Mutter," antwortete das Köhlerweib ganz ruhig.

"Wie ift benn bas?" fragte ich wieder.

"Ja," sagte sie, "wenn sich Bater und Mutter halt rechtschaffen gern haben, ba legt ber liebe Gott zum Lohn zwischen sie ein kleines Kindlein hincin. Das gehört ihnen."

"So!" fagte ich, kummerte mich nicht weiter brum, lief bem Bache zu, um mit ber Hand Forellen zu fangen.

Mittlerweile hatte, wie ich später erfahren, mein Bater mit bem Weibe geplaubert.

Er war hinter dem Brunnen geftanden, trat bann hervor und fagte:

"Nau, ihr Zwei, Du und mein Bub, führt schöne Gespräche miteinander!"

"'s ist aus der Weis, wie man die Kinder ans ligt!" rief sie.

"So?" fagte mein Later. "Wenn die Wahrheit fiklich wäre, so hätt' sie geschrien, so nahe bist ihr gekommen."

"Wenn sich Bater und Mutter recht lieb haben!" sprach das Beib und verdeckte mit der Schürze ihr Gesicht. "Von Liebe weiß ich nichts, und Junge wie die Kaninchen. Er geht aus und geht heim, trinkt, spielt, rauft, schaut mich nicht an, sagt nie ein gutes Wort zu mir, auch geschlagen hat er mich — und doch!"

"Das ist ja ein Rabenband!" rief mein Later.

"Ich müßt' ins Wasser gehen," sagte das Weib, "wenn ich nicht doch wüßt', daß er besser ist, als er sich stellt. Freilich schaut er auch die Kinder nicht an, aber er schämt sich nur und will sein Herz nicht zeigen."

"Laßt Euch aber nothleiben daheim, während er die Sach verpraßt!"

"Das kann man nicht fagen," fprach sie lebhaft. "Er verdient's hart und muß auch seine Zerstrenung haben."

"Den Kindern fehlt das nahrhafte Effen, das Gewand ...."

"Mein Gott, es ist ja gut, wenn sie abgehärtet werden. Mein Mann hat's als Kind auch nicht besser gehabt."

"Und Dich noch mißhandeln!"

"Geh' weg, ein alter Holzknecht ift das Zuschlagen gewohnt. '3 kommt ihm manchmal halt nur die Hand aus. Ift nicht schlecht gemeint."

Jest sagte mein Vater nichts mehr, bachte sich aber sein Theil, daß ihr der Schmerzensschrei nur plöglich so über die Lippen gesprungen sei, daß sie doch in Lieb an ihrem Manne hing. — Daß sie erst in einfamem Weinen und Beten ihren Trost wieder gesunden, davon wußte man nichts.

{ So viel der Erinnerung an jenen Pfingstgang in die "Stadt". Ich könnte weiter plaudern und einen netien Schluß dichten, wie sich's für eine Maienunterhaltung wohl gehört, allein wir wollen diesmal dei der nackten Wahrheit bleiben, sie ist im Ganzen ja so unfreundlich nicht, da mitten in aller Noth treue Serzen stehen.

Zehn Jahre später bin ich wieder einmal in die "Stadt" gekommen. Jenes Weib war noch immer da, ihr Haar war noch immer braun, aber ihr Gesicht war nicht mehr rund, und sie hatte fünfzehn Kinder, wovon das älteste siedzehn Jahre und das jüngste sechs Monate alt war. Ich wunderte mich schier darüber, daß die kleinen Kinder eines alten Ghepaares gerade so jung sein können, als die zwanzigzjähriger Leute. Das älteste Mädel — Anna Liese ward es gerusen — kniete gerade im Gärtlein und band Nelken an den Stad. Mit mir war ein frischer kamerad gekommen, der ging das frische Mädel um ein Blümel an. Sie steckte es ihm an den Hut. Er ging sie um ein Küssel an. Sie sagte, das müsse nicht sein.

Er sprach, es müsse sein! Darauf preste sie die Lippen sest zusammen und hielt sie ihm hin. Uls er sie rasch geküßt hatte, that sie den Mund wieder auf und sprach: "Haft jest mehr?" "Noch nicht," sprach er. Und sie darauf: "Geh' mir weiter, ich hab' für so Dummheiten keine Zeit." "Mit Der ift nichts zu machen," sagte mein Ka= merad mißmuthig. "Das wird Gine zum Heiraten, aber nicht zum Gernhaben."

... Der Schelm machte einen Unterschieb.

Heil auf dem Friedhofe zu Krieglach, zum anderen Theil auf dem Friedhofe zu Krieglach, zum anderen Theil sind sie zerstreut in der weiten Welt. Bon der "Stadt" selbst liegt kein Balken mehr auf dem ausderen; wo die Meiler gestanden, wächst grünes Gras, wo die Hitten gestanden, wachsen junge Lärchen und Fichten, und Wildniß, Wildniß wuchert auf dem Grunde, der mit dem Schweiße und mit den Zähren der Menschen so reichlich gedüngt worden ist. Selten schwankt aus den Gebirgsgräben noch eine Kohlenssuhr hervor, denn auch im weiten Thale sind die vielen kleinen Eisenhämmer, welche soust der pochende Buls der Gegend gewesen, stille geworden.

Jett fommt Einer nachgetorkelt und fragt der Unna Liese nach. Die ist nicht mehr zu haben. Jener frische Kamerad hat sich endlich doch noch besonnen, daß Gernhaben und Heiraten sich nicht ausschließen, sondern ganz hübsch zusammenpassen. Und gut geht's.



\*\*\*\*\*

## Aus der Gisenhämmerzeit.

Gine Erinnerung aus ber Balbheimat.

jie Bierziger-Jahre hatten ftrenge Winter. Im März aber kam stets der Föhn und schmolz den Schnee in wenigen Tagen. Wir frenten uns des wieder enthüllten Rasens, der alsdald zu grünen begann; aber damit war für Manchem die leichtlebige, heitere Wintersraft dahin, und die wachsenden Tage brachten arbeitsschwere Zeit des Pfluges und der Egge, der Sichel und der Sense. Tiese Zeit der blinkenden Werkzeuge hatte einst ein kleines Vorspiel.

Noch tief in der Nacht weckte mich an einem Frühlingsmorgen mein Later und fagte, er gehe heute in das Mürzthal. Wenn ich mitgehen wolle, so möge ich mich eilig zusammenthun, aber die scharfbenagelten Winterschuhe anziehen, es sei der Weg noch eisig.

Sonst, wenn ich in früherer Stunde zur Altäg= lichkeit geweckt wurde, bedurfte es allerlei Anstren= gungen außer und in mir, bis ich die Augen zur Noth aufbrachte, um fie doch wieder auf etliche Minuten zufallen zu laffen, denn meine alte Ahne war der Meinung, ein allzurasches Aus-dem-Schlafspringen mache Ropfweh. Heute war ich mit einem Ruck munter, denn ins Mürzthal mitgehen, das war in meiner Kindheit das Serrlichfte, was mir paffiren konnte. Wir waren bald reisefertig, der Bater nahm feinen großen Stock, ich meinen kleinen; die Laterne nahmen wir nicht, weil es fternhell war - und fo gingen wir bavon. Die erfte halbe Stunde war es wie allemal, wenn ich früh Morgens mit dem Later ging, wir schwiegen still und beteten während bes Gehens Jeder für fich das Morgengebet. Wir hatten wohl so ziemlich das gleiche, aber ich wurde immer ein gut Theil früher fertig als er und mußte mich ftill gedulden, bis er den hut auffette und sich räufperte. Das war das Zeichen, daß ich ein Befprach beginnen durfte, denn ich war fortwährend voll von Fragen und Phantastereien, auf die der Bater bisweilen berart einging, daß alles noch räthselhafter und phantaftischer wurde. Gewöhnlich aber unterrichtete er mich in seiner gütigen und flaren Beise, daß ich alles wohl verstand.

Nachdem wir an biesem Frühmorgen etwa zwei Stunden gegangen und hinausgekommen waren über die entwaldete Berghöhe, lag vor uns das weite Thal der Mürz. Lon Mürzzuschlag bis Kapfenberg behnte es sich stundenlang, und wenn ich es sonst

im Morgengrauen sah, lag im Thale der Nebel wie ein grauer See, aus welchem einzelne Höhen und die jenseitigen Berge blauduftig emporragten. Heute war es anders, und heiß erschraf ich vor dem, was ich sah. War denn der Franzose wieder im Land? Oder gar der Türt? In Kindberg, das tief unter uns lag, lohte an vielen Stellen glührothes Tener auf. Auch im oderen Thal, über Mitterdorf, Kriegslach und Feistrig, und gen Mürzzuschlag hin waren rothe Fenersäulen; im nahen Kindthal sprühten mächtige Garben von Tunken empor.

"Närrlein, Du kleines!" sagte mein Bater, als ich mich mit beiben Fäusten krampshaft an seinen Rock hielt, "das ist ja nichts. Das sind ja nur die Eisenhämmer. Lauter Schmiederauchfänge, aus denen Funken springen. Hörft Du denn nicht das Pochen und Klappern der Hämmer?"

"Ich höre es wohl, aber ich habe gedacht, das wären die Kanonen und Kugelftugen," versetze ich aufathmend.

"Rind, wo fame benn jest ber Feind her? Der liebe herrgott hute unfer Steirerland!"

"Aber wie ist es benn," fragte ich, "baß bie Dacher nicht brennend werden, wenn so viel Feuer herumfliegt?"

"Die Dächer sind voller Stanb und Asche, das brennt nicht. Und dieses Fener, das so schreckbar wild aussieht, es ist nicht so arg, es ist auch nur

glühende Ajche, Ruß und Geschlack, wie es aus der Effe aufsprüht, wenn der Blasebalg dreinbläft."

"llnd warum fprüht es denn juft in der Nacht for" fragte ich.

"Es sprüht auch beim Tag so," antwortete der Bater lächelnd, "aber gegen das Sonnenlicht kommt dieser Schein nicht auf, und was jest so blutroth lenchtet, das ist bei Tag nur der rußige Rauch, der aus dem Schornsteine aufsteigt."

"Thun fie benn in ben Schmieden nicht schlafen?"
"Das wohl, aber fie stehen sehr früh auf, oder lassen in den größeren Essen gar das Feuer nicht ausgehen, weil es sonst schwer ist und viel Kohlen braucht, bis die Hige wieder erzeugt wird. Da wachen und arbeiten die einen Schniede, während die anderen schlafen."

"Giebt's benn so viel Ochsen zu behnfen im Mürzthal?" war meine Frage, benn ich hatte einmal bem Hufschmied zu Haustein zugeschant, wie er einem Zugochsen Hufeisen an die Klauen nagelte.

"O Knäblein, Knäblein!" rief mein Bater, "die Schmiede haben noch ein wenig mehr zu thun, als wie zu hufen. Du bist ein Steirer; wenn wir auf unserem Gebirge auch nichts haben, als Feld und Alm und Wald, solltest Du doch schon wissen, wozu die vielen hundert Krippen von Holzkohlen verwendet werden, die unsere Nachbarn Jahr für Jahr ins Thal hinausführen. Solltest auch wissen, daß

Dein Heimatland Steiermark das Land der Hammer= schmiede ift. Wenn Du jest, bevor der Tag auf= geht, vom hoben Simmel mit fehr guten Augen herabschauen könnteft auf unsere Steiermark, so würdest Du, befonders im Oberland, auch die anderen Thäler fo fprühen und leuchten sehen, wie hier das Mür3= thal. Es sprüht in Neuberg und bei Mariazell und in der Beitsch, es sprüht im Ennsthal und im Murthal, an der Feistrit, an der Kainach, an der Sulm und an der Sann, wo die Leut' ichon gar nicht mehr beutsch sprechen, aber sprühen thut's doch. In Vordernberg, in Gifenerz, in Siflau follft es erft feben, und überall, wo Sochöfen find. In den Hochöfen wird das Grz, das fie aus dem Gebirg graben, geschmolzen, daß das Gifen heraus= rinnt wie ein hellglühender Mühlbach. Da fprüht's auch, mein Bübel! Das Erz graben fie aus bem Erzberg, der weit drinnen im Gebirg fteht und mehr werth ift, als alles Gold und Silber von Defterreich. Wenn ihrer zwei, drei Sochöfen nebeneinander ftehen - da find in der Nacht schier die Felsberge roth bor lauter Schein. Und schauft in den Ofen, fo fiehft ein schneeweißes Licht, blendend wie die Sonne. Das ift ein anderes Feuer, als daheim bei unferem Suffchmied. Das Gifen, das im Sochofen aus dem Erz rinnt, erstarrt in der freien Luft sogleich, wird nachher mit Sämmern zerschlagen und in schweren Schollen burch bas gange Land verführt, gu jedem Gisenhammer hin, wo sie aus diesem Robeisen immer feineres Gisen, das Schmiedeeisen, den Stahl und daraus allerhand Geräthe und Werkzeuge machen."

"Auch Schuhnägel vielleicht?" fragte ich, weil mich einer davon durch die Schuhsohle in die Ferse stach.

"Schuhnägel, Meffer, Stifte und Gifendrähte, das machen fie drauken bei Stadt Steier herum. Bei uns im Land machen fie in den Gifenhämmern Bilugicharen, Eggenzähne, Strohichneibemeffer, Sacken, Merte, Drähte, Rägel, Schlöffer, Retten, Pfannen und Allerlei, was Du aus Gifen an den Säufern und Wertstätten nur feben und benten magft. Die fleineren Schmiede, die fahren damit auf die Sahr= märtte. Größere Sämmer giebt's, die machen auch Zeug zum Leutumbringen — mußt Du wissen. Das Wichtigfte aber, was in den fteirischen Sammer= werken gemacht und auch weit in fremde Länder verführt wird, find Senfen und Sicheln. Millionen Stück werden Dir verschickt alle Jahr, und barum fönnen die Hammerherren mit ihren Frauen so vor= nehm herumfahren mit flinken Rößlein. Und mit dem Geld prablen fie, daß es nur fo praffelt im Land, und wo ein übermüthig Studel aufgeführt wird, da ift gewiß ein Hammerherr dabei. Ift alleweil so gewesen im Land: wo der Hammer= ichmied, dort gilt ber Bauer nit. - Wird auch einmal besier werden, verhoff' ich. Jest müssen wir noch froh fein, daß wir unfere Rohlen zu Geld machen können. Gar zu Gescheite find gewesen, haben es mit Steinkohlen probirt, die thun's aber nicht; das rechte Gifen muß mit Holzkohlenfeuer gearbeitet werden, fonst ift's nichts nut. Die Holzkohlen, die wir Bauern liefern, die machen es ja, daß fteirisch Gifen in der Welt so gut eftimirt wird. Kommen halt die polnischen und russischen Suden und tür= kischen Sändler, auch aus Ungarn und Böhmen, werden von den Sammerherren brav bewirthet und taufen ihnen die Gifenwaaren ab, oft zu taufend Gulben auf einmal. Sollen ba braugen in einer großen Stadt die Schmiede bon der gangen Welt einmal zusammengekommen fein, um einen eisernen Tifch, und Jeder wollt' die icharfften Senfen haben, ben feinsten Stahl drinn. Der fteirische Schmied hat nicht mitgestritten, sondern soll zulett mit seiner Sense ben eisernen Tisch mitten auseinander gehauen haben."

"Wird fie wohl schartig worden fein, die Sense. Nicht?"

Ohne auf diese müßige Frage Antwort zu geben, fuhr der Bater — indem wir im Morgengraucu sachte thalab stiegen — fort zu sprechen:

"Wie die Anzeichen sind, wird's nicht immer so bauern mit den Gisenhämmern. Man hört allerlei Sachen. Merkwürdige Sachen, mein Bübel, wie sie unsere Lorfahren nicht gehört haben. Da draußen auf dem flachen Land irgendwo — sie sagen im Mährischen oder wo — da banen sie eine Effensbahn."

"Gine Gifenbahn? Bas ift bas?"

"Da legen sie auf der Straße hin und hin zwei eiserne Leisten, daß darauf die Wagenräder recht glatt und eben gehen können. Auf diese Weise sollen ein Paar Rösser schwere Wagen fünf und sechs auf einmal ziehen können. Es wird auch gelogen über die Sach', daß sie eine Maschine erfunden hätten, die vom Feuer getrieben wird, austatt vom Juhrmann, und die vor die Wagen gespannt wird und wie ein Roß ziehen kann. Sind dumme Sachen, ich sag' Dir's nur, daß Du's nicht glanden sollst, wenn Du davon hörst."

Bierzig und so viele Jahre ist es her, seit von einem zwar einfachen, aber vernünftigen Mann diese Worte gesprochen worden sind, in Steiermark, wenige Stunben vom Semmering.

"Nein, Bater," antwortete ich, "bas werde ich gewiß nicht glauben."

"Aber das ift wahr," fuhr er fort, "daß sie jett viel mehr Eisen brauchen in der Welt, als vor Zeiten. Es werden da und dort auch schon große Eisenhämmer gedaut, wo mehr als hundert Schmiede beschäftigt sind, und wo sie extra noch mit Leasser dampf arbeiten sollen, was weiß ich, wie! In diesen großen Werken machen sie alles, und weit wohlseiler

als in ben kleinen, und besweg wird's ein rechter Schade sein für unsere Eisenhämmer, und hört man, etliche sollen schon keine Arbeit mehr haben, zugesperrt ober an die großen Werke verkauft werden. Nachher ist's traurig um uns. Weiß Gott, wie's noch wird mit der Welk!"\*)

Mittlerweile war es licht geworden, und wo früher die feurigen Springbrunnen aus den Schornsteinen gestiegen waren, da flog jetzt dünner, brauner Rauch auf. Wir waren in das Thal gekommen, gingen an einem überquellenden Hammerbachfloß entlang und auf glattem, kohlschwarzem Wege einer

<sup>\*)</sup> Die Aenderung ift vor fich gegangen. Die größten Gifenwerte bes Landes find heute Beltmeg, Donawit, Renberg, Grag, Röflach, Guftwert. Mittlere Berte, wovon eines boch immerbin mehrere Sundert Arbeiter beschäftigt oder beschäftigen tann, find Rindberg, Rrieglach, Wartberg, Rapfenberg, St. Dichael, Rottenmann, Aumühl, Gibismald, Storee, benen fich anichließen bic Berte in Turrach, Judenburg, Murau, Zeiring, Knittelfeld, Thorl, Murgguichlag, Breitenau, Stang, Eppenftein :c. Außerdem floriren auch noch ungahlige fleine Gifenhammer, wie fic hier beichrieben find. Der Rammerbegirt in Oberfteiermart vermag unter ben beutigen Buftanben jährlich an 2 Millionen Metercentner Robeifen ju erzeugen, nabezu 50 Procent bes in ben gesammten öfterreichischen Rronlandern jahrlich erzeugten Robeifens. Die Sichelfabrication hat in Oberfteiermart auf= gehört, hingegen ift bie Senfenerzeugung geftiegen. Gegenwärtig giebt es in Steiermart an 800 Genfeuschmiebe, welche jahrlich gegen 21/2 Millionen Sensen verfertigen. Die Production von anderen Stahlmaaren, Bugmaaren, Blechen, Drahten und Mafchinen fteht auf hober Stufe.

ber Hammerhütten zu, aus beren offenem Thor uns greller Elutschein entgegenleuchtete.

Neber bem Thor war das Bergmannszeichen, die gefreuzten Hammer und Schlegel, über bem schwarzen Dache ragten die weißgetünchten Schornsteine auf, die an ihrer Mündung mit lenkbaren Klappen versehen waren, womit man, wie der Bater belehrte, den Luftzug regeln könne.

So waren wir der Schmiede ganz nahe gekommen. Ich sagte nichts, denn ich wollte in die Schmiede gehen und hatte doch Angst vor dem Lärm, der drinnen war, und vor den Funken, die durch die sinsteren Räume flogen. Mein Vater sagte auch nichts, sondern führte mich hinein. Vor dem Thor hatte eine Tasel gestanden: "Fremden ist der Ginstritt nicht gestattet!" Aber ein Mann, den mein Later fragend angeblickt, sagte: "Nur zu!"

Was ich zuerst sah, das war ein sprühendes Stück Sonne, das von der brüllenden Esse her mit Schwung vorangebracht wurde und auf den Amboß geworfen, tonlos, als wäre es von Teig. Jest hob sich auf massigem Hebelbaume der Hammer und siel nieder in die weiche Masse, daß ein Meer von Aunken durch die Hütte schoß. Ich barg mich vor Schreck und Augst hinter dem Nücken meines Vaters, aber die Funken waren bereits angeslogen an mein Leiblein, und ich war nur höchlich überrascht, daß ich nicht lichterloh brannte, ja nicht einmal einen

Schmerz wahrnahm an den Händen, an welche die fenrigen Mücken gesaust waren. Auch der zweite und dritte Hammerschlag jagte ein Heer von Schlacken und Funken hinaus, aber je platter das Eisenstück geschlagen wurde, je rascher der Hammer darauf niedersiel, desto weniger sprühte es. Sin Schmied stand da, der wandte mit langer Zange das Eisenstück hin und her, dis das Geschlacke von allen Seiten herausgehämmert war. Das weiße Blühen war immer röther und matter geworden, und endlich hatte das Stück nur mehr die grane Farbe des Sisens. Es wurde hingeschlendert, der Hammer stand still.

Ich war ein wenig breifter geworden und besah mir jeht die Dinge, obwohl es ganz dunkel war, wenn das Fener nicht leuchtete. Vor Allem fiel mir ein großer Lederkaften auf, der Athem schöpfte. Der Blasedalg war's, welcher, von Wasserkraft aufgezogen, durch Röhren in die Gsse blies. Auf der Erde lag allersei altes Essen umher. An den Wänden lehnten und hingen in ganzen Reihen Zangen, Hämmer, Schlegel, Feilen, Hacken, Beile und anderlei, was ich gar nicht kannte. Icht erst fielen mir auch die Schmiede auf, über deren rußige Gesichter und entsblößte Brust die Schweißtropfen rannen. Wir gingen weiter und kannen zu anderen Essen, wo die Schmiede mit Eisenschaufeln Kohlen in die Elut warfen, die sofort mit glanzloser, blaner Flamme grollend zu

brennen begannen. In einer Effe glühte man Gisenstücke, die hernach unter kleinere, rascher pochende Hämmer kamen. Hier wurden sie — wie sie der Schmied wendete und drehte — in längliche Formen gehämmert, an denen ich nach und nach die Gestalt der Sense erkannte. Weil das Gisen bald kühlte und noch unrein war, so mußte es immer wieder in die Esse, aus der es glühend und sprühend hersvorkan. So wiederholte sich, dis der Hammer und das kleine Handgehämmer der Schmiede endlich eine vollkommene Sense zuwege gebracht hatte, die dann schrillend auf einen Haufen von Sensen hinfiel.

War ber Lärm in der Schmiede auf einen Augenblick verstummt, so hörte man draußen das Rauschen des Wassers, das von hohem Floß auf die Räder niederstürzte. Aber der Lärm ging immer von neuem los, und es geschah an den Essen nich Hämmern immer dasselbe. Auch meine Sense, die ich werden sah, war lange noch nicht fertig. Sie wurde neuerdings geglüht und kam unter die Handhämmer der Schmiede, die sie feiner formend in gleichem Takte bearbeiteten, dis der Henkel und der Rückenrand und die Schneide und die Spisse fertig waren. Sie hatte nun eine Reihe von kleinen Narben dis zur Spisse hinaus und war überlausen mit einem schönen violetten Blau.

Mir fielen aber die Schmiede auf. "Warum fie allemal noch einen leeren Schlag auf den Umboß

machen, wenn die Senfe schon weggezogen ist?" so ragte ich. Mein Bater antwortete: "Das thun die Schmiede überall; mit dem Schlage auf den Amboßschmieden sie die Kette fester, mit welcher der höllische Drach' gefesselt ist; sonst thät' sie endlich brechen und der bose Feind wär' los und ledig."

Nun kam die Sense noch auf einen Schleifstein; der ging so scharf, daß die Stahlschneide, die sest auf ihn gedrückt lag, unter ohrenzerreißendem Geschrille beständig einen hellen Blisschein von sich gab, was noch das Allerschönste war in der ganzen Schmiede.

Wollte ich's genau nehmen, so müßte ich auch bas Personal aufzählen, durch bessen Hande ein Stück Gisen geht, bis es Sense ist, ich müßte den Kohlenbuben, Strecker, Breitenheizer, Abschinner und Kramrichter nennen und vor Allem den Obersten, den Gssensister. Ich müßte auch den Streckhammer, den Breithammer und den Aleinhammer genauer beschreiben, endlich das Abschinnern (Abschaben) der sertigen Sensen, und das Stempeln mit dem Firmazichen und das Kramrichten (das in den Krams, ins Magazin-Bringen der Waare).

Ich bin aber fein gelernter Schmiedegefelle und werde wohl manche Handgriffe und Vorgänge übersiehen haben, bis das Werkzeug des Mähders fertig war. — Nehnlich, sagte mein Vater, würden anch die Sicheln gemacht, aber ganz anders die Messer

und alle Schneibewerkzeuge, die einen federigen Stahl haben.

"Glüdauf!" rief mein Later ben Schmieden zu. Diese hörten nichts. Wir gingen — stets angesochten von sprühenden Funken — ins Freie. Dort war es freisich noch schöner; wir gingen unter Pappeln hin und hörten noch lange das dumpfe Hammerpochen und das Wasserrauschen hinter uns.

Ich hatte ein blauschimmerndes Stück Schlacke mit mir genommen und betrachtete es jett wie einen errungenen Schatz.

"Das ift nichts," sagte mein Vater und zog ein Schöllchen Roheisen aus dem Sade. Das war rostsfarbig und durchlöchert wie ein Schweizerkäse. "Wenn's auch nicht so glänzt wie das Deinige, es ist doch mehr. Aus diesem Ding — heb' einmal, wie schwer es ist! — kann man feine Werkzeuge machen, die wie Spiegel funkeln. Du sollst mir auch noch das Tüchtige vom Schimmernben unterscheiden lernen."

Run gingen wir in den Marktsteden Kindberg binein.

Wir hörten an allen Ecken die Hämmer pochen, und auf der Straße fuhren schwarze Kohlen- und Roheisenwagen, aber auch fertige Eisenwaaren in Kisten, Fässern und Strohgewinden sahen wir schleppen die weiße Reichsftraße entlang gegen Graz und gegen Wien.

Im Brauhause bekränzten sie das bogenförmige Einfahrtsthor mit Tannenreisig und schmückten es mit Fahnen, mit Hämmern, Haden und Zangen. Mein Bater fragte, was das bedeute? Ja, morgen hätten die Schmiede hier einen Ball, sagte der Brauknecht.

"Den eigentlichen Ehrentag des Schmiebehandhandwerks, den feierten sie doch erft zu Jakobi!" meinte mein Later.

Das sei schon richtig — boch zur selben Zeit sei etwas Anderes, da hätten die Schmiede einen zwei Wochen langen Feiertag, da thäten sie nichts, als gut essen und trinken, tanzen und Scheibenschießen, und da kämen die Hammerherren von weit und breit, um Schmiede zu werben für das nächste Jahr. Die Gewordenen kriegen den Leihkauf auf die Hand und werden zu nächstem Sylvester durch aufgeputzte Wagen oder Boten an ihren neuen Werksort gebracht. Lom Werksherrn kriegen sie nehst dem vereinbarten Jahressohne auch die Kost; der Essemeister speift gar mit der Herrschaft.

"Ich weiß das alles," versetzte mein Bater dem gesprächigen Brauknecht, "aber meines Buben wegen ist's mir lieb, daß Du's erzählst, der ist schon alt genng, und wenn er gleich Bauer bleiben wird, so schabet es ihm nicht, daß er auch anderer Stände Arbeit und Brauch kennen lernt. Ich hab' ihn darum vom Berge herabgeführt."

"Und bei foldem Schmiedefeste," erzählte ber Mann weiter, "ba fommen fie halt zusammen, Jeder, ber's hat, im Steirergewand, Jeber eine fecte Weber oder einen Gamsbart am Sute, Jeder eine schwer= filberne Uhrkette mit Thalerbehängfeln an der Bruft, Jeder eine volle Geldtasche im Sacke, Jeder fein Mädel am Arme. Schmetternde trommelnde Spiel= leute voran, fo ziehen fie ins Wirthshaus gum Trunk, jum Tang und zu anderer Luftbarkeit. Da barf fich tein Burgerssohn, tein Bauernbursch, tein Holzknecht blicken laffen; benn diese Gindringlinge spotten die Schmiede aus ob ihrer Schwerhörigkeit, ob ihrer Aröpfe und bergleichen, und ihr Trachten geht dahin, den Sammerschmieden die Dirndlein wegzunehmen. Den Schmieden gehört der Tag, und der Marktflecken und die Leute laffen fich's gefallen es fpringt Geld um. So fohlrabenschwarz fie am Werktag find, die Schmiede," schloß der Braufnecht, "am Conntag giebt's feine hochmuthigeren Menfchen, als diefe Rußteufel. Und find doch fo viel Gaggen (Halbereting) dabei!" War aber nicht fo ara.

Schon jett, als wir baftanden und das geschmückte Hausthor bewunderten, kamen sie herbei von den unteren und oberen Hämmern, um nachzusehen, wie weit die Vorbereitungen gediehen seien, und ein Glas Bier durch die Gurgel zu sprengen.

Da kam plötlich ein Bote gelaufen, rußig im Gesicht, aber weiß vor Straßenstaub an ben Beinen.

Ginen Sturmhut hatte er auf, wie Landwehrmänner zu Kriegszeiten. Ein langes Meffer hatte er an der Seite baumeln, und schier athemlos war er, als er rief: "Kameraden! Kameraden!"

"Was giebt's?" fragten fie ihm entgegen.

"Reinen Schmiedball giebts! Kein Flaniren und Caressiren giebt's! Jest heißt's Messer, Spieß und Säbel schmieden, Kanonen, Kugeln gießen!"

"Ja," fagten sie, "wer giebt uns dazu das Brivilea?"

"Ich!" rief ber Bote. "Denn ber Kaiser Ferdinand ift fort. In Wien ist Nevolution!"





## Der Bauern=Spötfler.

Gine Erinnerung aus bem Balblanbe.

enn Jemand eine nicht ganz makellose Versgangenheit hinter sich hat, so psiegt er von derselben bescheiden zu schweigen, und das ist klug. Wenn aber Einer immer wieder selbst auf eine solche zurücksommt, und gleichsam mit ihr Staat macht, so ist das thöricht.

Also thöricht bin ich. Der Makel meiner Versgangenheit ist nicht zu leugnen, er besteht barin, daß ich jener "Hese des Volkes" entstamme, welche — körperlich arbeiten muß. Gin Bauer gewesen zu sein! Und gar einmal auf kurze Zeit ein Schneider! Ich werde schamroth. Schamroth über jene Herren Gegner, die mich damit zu beschimpfen glauben, wenn sie nasenrümpfend andeuten, daß ich einmal ein Handwerk getrieben.

"Triebest es lieber heute noch!" schrie mir eines Tages ein giftiger Kumban ins Gesicht. "Nein, Kinderchen," antwortete ich, "den Gefallen könnte ich Such schon darum nicht thun, weil ich bann nicht Gelegenheit hätte, Such manchmal ein bischen die Wahrheit zu sagen. Es können nicht alle Schneider Hosen machen, es muß auch solche geben, die sie ausklopfen.

Wie dem auch sei, ich din frech genug, heute wieder von der Zeit meiner tiefsten Erniedrigung zu sprechen, und zwar so harmlos, wie ein Anderer von Epochen plaudert, in der seine Vorsahren ihm Stellung und Geld erworden oder ergaunert haben, so daß er gleich als ein gemachter Mann in diese Welt treten konnte.

Nun also. Beim Glowoggenbauer in der Studen waren wir auf der Ster, unser Drei. Der Meister psiff das Kaiserlied, der Geselle raunte mir zu, daß er mich bei den Ohren nehmen werde, wenn ich das Bügeleisen so scharf auf den Tisch fallen ließe, und ich dachte: Wollte Gott, ich wäre auch schon Geselle, daß ich einen Lehrzungen beim Schopf nehmen könnte!

Der Meister merkte den Constict und sagte zum Gesellen: "Was hast denn mit ihm schon wieder? Scharf auf den Tisch fallen lassen muß er ja das Bügeleisen, sonst wird die Hosen nicht glatt."

"'s ift ja nicht der Hosen wegen," antwortete der Geselle, "aber der Lehrjung muß halt bisweilen daran erinnert werden, daß er Lehrjung ist. Hat mich auch mein Lehrmeister alle Tage bei den Ohren gezupft."

— Darum sind sie so lang geworden! Ich darauf. (Besagt hab' ich's nicht, aus Furcht, sofort ebenso-lange zu bekommen. Nur gedacht hab' ich's.

Bur selbigen Stunde trat die Glowoggenbäuerin in die Stude. Sie kam vom Krantgarten, wo sie eben junge Kohlpflanzen in die Erde gesetkt hatte, denn es war im Frühsommer.

"Jest bin ich aber schon fuchtig!" sagte sie. "Dieser verdächtige Mensch ist wieder draußen."

— Bas für ein verdächtiger Mensch? dachte ich, denn ein Lehrjunge darf nur denken.

"Was für ein verdächtiger Mensch?" fragte ber Meifter, benn ein Meifter barf auch sprechen.

"Der alleweil so herumsteigt," berichtete die Bänerin, "und man weiß nicht, was er will. Aus Graz, sagen sie, ist er, oder aus Wien. Eine Hirschlerhosen hat er an und ist kein Bauer, Glasaugen hat er auf und ist kein Han kennt sich nicht aus. Die Bänerei wollt' er studiren, heißt's, und ein Büchel darüber schreiben."

"Aha, der Salonsteirer," sagte der Meister. "Der am vorigen Sonntag beim Raberlwirth zu Mürzzusichlag gesungen hat. So Spaßliedeln gesungen und sich über die Bauern luftig gemacht und die Wiener, die da sind gewesen, haben ihm Wein gezahlt dafür und brav gelacht."

"Das Singen wollt' mir noch nichts machen,"
fagte die Bäuerin, "wenn's ihn freut, warum benn nicht! Aber der schlecht' Lotter, der er ift! Beim helllichten Tag geht man nicht sicher vor ihm. Ich hab' ihm's aber gesagt! Der kann sich sein Theil merken."

Mittlerweile kam anch ber Bauer in die Stube. Ein prächtiges Paar, wenn sie so nebeneinander standen allzwei! Er schlug Tabaksfeuer, Junken gab's, und im Augenblick gloste der Schwamm. Während er diesen unter den Pfeisendeckel legte, blickte er schwamzelnd auf sein Weib und fragte, was sie denn so in die Sitz gebracht habe?

"Der kurzhosete Stadtherr ist auf dem Krautsgarten gewesen," antwortete die Bänerin.

"Nan — was hat er denn wollen?" fragte der Glowoggenbauer.

"Wie man den kennt, wird's nicht schwer zu errathen sein."

"So! — Und haft ihn nicht gefoppt?"

Hierauf erzählte die Bäuerin: "Steht auf einmal da und fagt: guten Morgen, Dirndl! — Sag' ich: Erstens ift nicht guter Morgen, weil's bei uns schon Nachmittag ist, und zweitens bin ich kein Dirndl, weil ich ein Cheweib bin. — Was ich da für Pflanzen thät in die Erde segen? — Frag' Er den Hasen oder den Hirschen, wenn Er's wissen will, sage ich. Kraut ist's. — He, wer wollt' denn so viel Kraut

cssen? sagt er. — Wir Bauersseut, sag' ich, benn das Fleisch, das dazu gehört, essen freisich wohl die Herren. Nachher er darauf: er wär' auch ein Freund von Bauernkost und ob ich ihn nicht ein wenig wollt' mitessen lassen? Und so fangt er an. Ist aber nicht vorwärts gekommen, ich weise ihm den kürzesten Weg in die weite Welt. Steigt er nachher zum Stadl hinab, schaut dem Buben zu, wie der ein Paar Ochsen einspannt und sagt: Was wollt Ihr denn alle Orei? Auf den Vierten warten, wenn Ihr Zeit habt! giedt der Bub zur Antwort. Darauf geht er in den Wagenschoppen, spöttelt eine Weil über die Düngerkarren, trottet hinten hinaus zum Krautsaler und schuürfelt überall berunt."

"Ja," sagte nun ber Meister, "er thut halt das Banernwesen ftudiren, daß er nachher darüber Sachen schreiben, Reben halten und Liedeln dichten fann."

Der Glowoggenbauer lachte auf: "Ein fanberes Bauernstudiren das, wie es der treibt! Im Wirths-haus, wenn die Leute ihre Schwänk' machen, auf-passen, dann ums Haus herumschwänzeln, den Arbeitsmenschen frozzeln, mit den Weidsleuten umsthun, dis sie ihn rechtschaffen foppen, das nennt so Einer Bauern studiren."

"Was auf das herauskommt, schant auch darnach aus!" sagte der Meister. "Man versteht's wohl, daß Einer den Banersmenschen nicht immer loben kann, hat auch seine Fehler und manchmal hübsch große noch dazu. Ift Jedem gesund, wenn er die Wahrheit hört. Aber so, wie es dieser hergelausene Mensch treibt, das ist mir schon zu dumm. Hab' lettens schon gemeint, ich müßt' ihm den Kopf waschen, wie er zu Mürzzuschlag vor den Stadtherrischen seine Wissenschaft losläßt. Die dummsten und die schlechsteften und die unsaubersten Gesellen müßten wir Banersleut sein, nach dem seiner Auslegung. Der Beste nichts ung! Er müßt' nur das Maß von sich selber nehmen, sonst wüßt' ich nicht, wie er dazu fäme, lauter Spigduben, Gsel und Teppen (Cretins) aus uns zu machen. Seinen Ochsen, sagt er, hätte der Baner lieber als seinen Bruder, und mit den Schweinen lebe er in besserem Verhältnisse, als mit —"

"Wir wissen es schon," unterbrach ihn der Bauer, "es sind die alten Geschichten, die im Spaß weiter erzählt werden, und so ein Halbpelzer für Ernst ninmt. Der müßte erst einen Stock Salz essen mit uns Bauern, der uns hinter den Brustsseck schanen wollt', und Einer, der uns kennen lernen wollt', wie wir sind ause und inwendig, der müßt schon einmal ein zwanzig Jahrl mit uns leben, arbeiten und Gutes und lingutes tragen; nachher, denke ich, möchte ihm sein leichtsinnig Schwaßen schier vergehen. — Wenn dieser Mensch noch lange umschleicht um mein Haus und Hof, und daß er die Fehler und Schäden ausschmeden will, so soll er schon noch

etwas recht Bauerumäßiges erfahren, daß er sich's merkt . . . "

Den Sinn dieser Worte bentete der Glowoggensbaner mit der Faust an. Weiter wurde die Sache nicht besprochen, Jedes wendete sich wieder seiner Arbeit zu, der Baner spaltete Holz, die Bänerin spann, der Meister schnitt, der Geselle nähte, und ich bügelte.

So ward es Abend. Wir Schneider räumten den Tisch, denn es wurde das Nachtmahl aufgetragen. Milchsuppe, Bohnen mit Arant, sie würzten es mit frohem Gespräche über dies und das, ich war der Ginzige, welcher nicht sprach, sondern fleißig zuhörte und mir meinen Theil dachte.

Ich sage Dir, Leser, in keinem Lehrsaal später habe ich so viele Lebensklugheit, bei keiner Stadtsurzweil so viel heitere Laune vernommen, als an solchen Bauerntischen. Benn Handwerker im Hause sind oder auch sonst ein gerngeschener Gast, da zieht des Bauers Seele ihr Sonntagsziöpplein an, und die Unterhaltung ist eine geshobenere als sonst. Auch schneidigen Witz giebt es dabei und warme Herzschaftigkeit — jede Richtung sindet ihren Vertreter; kann man sie gleichswohl auswendig voneinander kann unterscheiden, ist ihr Gehaben sür den oberstächlichen Beodachter auch bei Einem wie beim Anderen, im Grund und Kern sind es doch lauter voneinander vers

schiedene Menschen, barunter nicht wenige Schelme und Spottvögel und babei gemuthliche Kameraden.

Der Stallbub kam an jenem Abende etwas versspätet in die Stude, er wollte erst die Rinder sattsfüttern, bevor er an die eigene Sättigung dachte, benn so ein richtiger Stallbub ist nicht minder stolz auf seine Pflicht, als der Soldat und der Beamte. Der Stallbub brachte die Nachricht herein, es stiege ihm hente schon das Haar zu Berge, er habe draußen in der sinsteren Nacht ein Gespenst schreien gehört. — Sinige am Tische erschraften über diesen Bericht, Andere lachten; der Bauer blieb ruhig ernsthaft und sagte: "Du sollst nicht so einfältig daherreden, Bub. Auf dem Glowoggenhof schreien seine Gespenster."

"Nachher nuß es was Anderes gewesen sein," meinte der Stallbub. "Schreien thut halt was. Hinter dem Schoppen draußen schreit's, vom Krautaler her."

Was denn das sein kunnt? riethen sie herum. Der Krantaler ist ein tiefer Schacht senkrecht in die Erde hinab, etwa eine Klaster weit und vier Klaster tief; er ist mit glatten Hossatten ringsum verschlagen und dient zur Ausbewahrung des "Grübenskrautes" über den Winter. Die Kohlköpfe werden im Herbste in einem großen Kessel weich gebrüht, in diesen Schacht gelegt, dann mit Brettern zugedeckt und mit großen Steinen beschwert. Auf diese Weise hält sich das Krant lange Zeit frisch und fault

nicht; im Laufe des Jahres wird es allmählich heraufgenommen und gekocht. Zur Sommerszeit ist der Aller fast allemal schon leer, und auf seinem Erunde liegt nur die Strohschicht, auf welcher das krant gebettet gewesen.

llud von diesem Krantaler her schrie jest nach Ansicht des Stallbuben ein Gespenst.

Gin paar kinechte legten die Löffel weg und gingen hinaus, um nach der Ursache des Geschreies zu forschen. Nach einiger Zeit kamen sie zurück und sagten, es wäre nichts weiter. Der Salonsteirer, oder wer er wäre, sei im Krantaler und könne nicht herauf.

"So foll er unten bleiben!" rief die Bänerin.

"Da hat er Zeit gum Bauern ftubiren," fagte unfer Gefelle.

"Er wird bei seinem fürwitzigen Umbersteigen hinabgefallen sein," vermuthete ber Baner. "Schreit er kläglich?"

"Hübsch fläglich," antwortete ein Kinecht.

"Bittet und betet er?"

"Mein, er schimpft," berichtete ber Anecht.

"Nachher ist ihm nichts geschehen," sagte ber Baner. "Stroh hat er eh unten. Und wir wollen jest auch schlasen gehen."

Lieber Himmel, was war das allemal für eine felige Wendung für mich, als es Nacht ward und Zeit zum Schlafengehen! Ins Bett fank ich und vergaß vor dem Ginschlafen sogar die Augen 3u311machen — sie sielen von selber 3u. — Peter, steh auf! mit diesem Ruf erweckte der Meister mich allemal wieder 3um Leben, und es war Morgen. — In dieser Nacht jedoch wurden wir früher geweckt.

Der Glowoggenbauer war nicht fo schnell ein= geschlafen, als wir Schneider. Bielleicht war er in Sorgen; fo ein Hauswirth muß des Tages arbeiten und des Nachts denken. Wie ich ben Glowoggen= bauer fannte, sprang sein Sinnen von eigener Rümmerniß auf fremde. - Es giebt Leute, denen cs schlechter geht als mir, die Froft leiden müffen, während mir die große Schafschur Sorge macht, die Hunger leiden muffen, derweil ich an die Erweiterung der Vorrathstammer denken muß. Sa, Marr, ist so Giner nicht etwan in der nächsten Nähe von meinem Saus? Sat's nicht geheißen, der Stadt= herr war' in den Krantaler gefallen? Und kann nicht herauf. Kann sich was brochen haben, und feinen Beiftand. Rein Abendbrot, Die Nächte find falt jest, und feine Dede! Schreit um Silf und fein Mensch geht ihm zu. Roch auslachen statt helfen. Was giebt's denn für Hundsfötter in diesem Glowoggenhof? — So bachte der Bauer in der Nacht. Dann stand er auf, jog fich an und wectte mehrere Leute.

"Was hat's denn?" rief mein Meister zur Kammerthur hinaus, als er den Lärm hörte.

"Den Stadtherrn muffen wir aus dem Krantaler thun," antwortete der Bauer.

"Wärft aber schon nicht gescheit," redete jest rasch aufgemuntert unser Geselle drein. "Weißt ja, wie er sich lustig macht über Euch Bauern, im Wirthsehaus, und was er vom Stößel-Haus umeinandersplauscht: daß der von seinem sterbenden Weib weg zur kalbenden Kuh thät lausen und so! Und daß Bauernlent' so viel niederträchtig wären! Und ein solches Lugenmanl willst Du aus dem Krantaler ziehen? Geh, lass' ihn bei seiner Meinung."

"Dummer Schneiber!" verwies der Glowoggens bauer. "Dasthun wir Bauersleut uns schon nicht an, daß wir so einem Stadtschnackel recht geben, wenn er uns beschimpft. Heraus aus dem Loch nuß die Ereatur!"

Also sein Wort, und dann ging er mit einer langen Leiter über den Hof und hinaus hinter die Gebände. Wir hasteten in die Kleider und eilten ihm nach. Kamen just zurecht, wie der Bauer hinaberief in den Schacht: "If Er noch unten?"

In der Tiefe wimmerte etwas, also war er noch unten. Unser Geselle huschte zum Bauer und zischelte ihm ins Ohr: "Seine Sündenlitanei halt' ihm vor, ehe Du ihn heraufziehst. Neim ihm's! Höllisch reim ihm's, daß er sich's merkt!"

"Er wird fich's schon merken," antwortete der Bauer ganz ruhig und rief hinab: "Acht geben! Es fommt die Leiter!"

Nicht lange hernach, und ber Stadtherr kletterte gähneklappernd vor Frost herauf.

"Nur gleich in die Stuben und eine warme Suppen!" also der Bauer, nahm den Geretteten an der Hand und führte ihn ins Hans. Und nicht ein scharfes Wort!

Gine halbe Stunde später kanerte der Salonskeirer im Bette unter drei schweren Wolldecken und schämte sich. Die ganze Nacht schämte er sich, und am nächsten Morgen schlich er höchst geräuschlosdavon.

Ob er nach dieser schönen Nacht noch im Lande untherzog, um in den Wirthshäusern die Bauern schlecht und lächerlich zu machen, das weiß ich nicht. Wenn er klug gewesen wäre, so hätte er die Geschichte vom Krantaler in zierliche Neimlein gebracht und dieselben sich und Anderen zu Aus und Frommen manchmal zum Besten gegeben.

\*\*\*\*\*\*

## Bin Liebling der Steiermark.

Erinnerung an ben Grafen von Meran.

Nas erste Studienjahr war vorüber. Ich hatte während desselben weder Hunger gelitten, noch mir je einmal den Magen durch Heberladung verdorben. Run waren die Ferien im Anzuge, die Beit, welche ben Studenten gemeiniglich als gur Erholung und Beluftigung besonders geeignet er= icheint. Mein Bater hatte mir bereits fchreiben laffen. daß man mich in den paar Serbstmonaten zu Sause recht aut brauchen könne, es fei das Rorn zu ichneiden, der Safer zu heimsen, das Grummet zu mähen, das Bieh zu hüten, das Brennholz für den Winter gu bereiten. Meine Serren Brofessoren hingegen legten mir nahe, über die Ferienmonate jene Unterrichts= gegenftände nachzuholen, die von meinem fechsten bis zu meinem dreiundzwanzigften Sahre verfäumt worden waren. Damit war die Art meiner Gr= holung gegeben. Aber die Grundlage! In der Stadt war kein Bleiben, benn ich hatte mir im Laufe bes Schuljahres zu oft bas Wort gegeben: Wenn bu brav lernst, dir die Spaziergänge und andere Lustbarkeiten versagst, auch hübsch die Nacht zu Hilfe nimmst, um den Geheinmissen der Arithmetik, der Sprachlehre u. s. w. dahinter zu kommen, so darst du über die Ferien in die obersteierischen Berge! — Jest war die Zeit da. Wohin aber, um auch Muße zu haben fürs Lernen?

Die Hätten sind alle überfüllt, aber schöne Jagdshäuser und große Schlösser stehen leer im Oberlande. Sollte nicht eines davon Dach und Fach bieten sür einen sleißigen Studenten? Ach, wenn der Prinz Johann noch lebte! so war mein Densen. Und da siel mir ein: Er lebt ja, und zwar in seinem Sohne, dem Grasen von Meran, noch dazu in meiner nächsten Rähe, zu Graz im Palais Meran. — Was that ich?

Ich that etwas sehr Dreistes. Ich sette mich hin und schrieb einen Brief an den Grafen von Meran mit der Bitte, er möge über die Monate August und September in seinem Jagdschlosse Brandhof am Fuße des Hochschwab mir eine Wohnung answeisen. Ich hätte viel zu lernen, daher bedürfte ich der Ruhe, auch beabsichtigte ich Naturs und Volkssstudien zu machen, wozu der Brandhof ein besonders günstiger Puntt sei. Meine Bitte gründete ich auf den Umstand, daß, wie ich gehört, das Jagdschloß

ohnehin die längste Zeit leer stehe, ich zudem nur ein kleines Zimmer benöthige mit der Aussicht auf Berg und Walb, die in der Stadt so lange entbehrt werden mußten.

Diesen Brief schickte ich ab an seine Abresse. Dann ging ich zu meinem Freunde Robert Wagner, einem jungen Schriftsetzer, und gestand ihm meine gute Hoffnung, die bevorstehenden Ferien an einem sehr angenehmen Orte verleben zu können — auf dem Schlosse Brandhof in Obersteiermark.

"Bist Du dort eingeladen?" fragte Robert.

"Ginstweilen habe ich mich nur selbst eingeladen und in diesem Sinne an den Gigenthümer, Herrn Franz Grafen von Meran, geschrieben."

"Bift Du mit bem Grafen bekannt?"

"Das nicht, ich habe ihn noch nie gesehen."

"Rennt er Dich?"

"Ich glaube nicht."

"Ja, mit welchem Nechte kannft Du dem Herrn ein folches Begehren vortragen?"

Etwas befremdet mag ich dreingeschen haben. "Mit welchem Rechte? Run, ich branch's eben, und er hat es überflüssig."

Wagner ftarrte mich an und fragte: "Bift Du heute schon geküßt worden? Nicht? dann muß ich Dich küffen, Du heilige Ginfalt!"

"Warum Ginfalt? Du wirft ja sehen. Morgen habe ich die Antwort."

"Und Du erwartest wirklich eine Antwort? Junge, Du dauerst mich. Ich sage Dir, es wird keine Antwort kommen auf Deinen keden Brief, und wenn eine kommt, so ist es eine, die Du wahrscheinlich nicht viel umherzeigen wirst. — Ein Schloß wünscht er sich zum Ferienausenthalt, der Herr Bettelstudent, das Lieblingsschloß des Erzherzogs Johann — weiter nichts. Ich keine Dich sich nicht einem Jahre, Du machst wirklich keine großen Ansprüche an das Leben, aber für so bescheiden hätte ich Dich nicht gehalten."

"Dein Spotten kannft fein laffen, Robert."

"Und wie die hohen Herrschaften lachen werden," fuhr er unbarmherzig fort, "wenn Dein Brief die Runde macht um die Tafel, und wie der Graf aus= rufen wird: Nein, eine folche Frechheit ist mir noch nicht vorgekommen!"

"Meinst Du im Ernste, daß es unschieklich war?" fragte ich völlig verzagt. "Dann möchte ich meinen Brief doch lieber zurücknehmen, vielleicht liegt er noch auf der Post."

"Bann hast Du ihn in den Brieffasten geworfen?"
"Sente morgens."

"Dann ist er bereits an Ort und Stelle. Du, vielleicht steht morgen die Grafenkalesch vor Deiner Thür, mit Lakaien, einer hinten und einer vorn, und der Graf läßt Dich vierspännig auf den Brandshof fahren. Haft Du das nicht mit dazu befohlen?"

"Ich bitte Dich, mach' mich nicht rasend!" "Es ift Dir gesund. Du sollst nur einmal die reichen Leute, die hohen Herren kennen lernen!"

Mein Freund war nämlich Socialdemokrat und wir hatten manche schöne Jugendstunde darüber versftritten, daß ich dem Aristokratismus der Grafen und Bauern das Wort redete, er aber tapser die Nechte des Pleds vertheidigte, nur die Arbeiter als Gdelleute bezeichnete, dabei aber fast allemal zum Angriff überging und den Besitzern Hof und Burg niederbraunte. Zum Glücke nur mit glühenden Worten, wobei keine Fenerwehr auszurücken brauchte.

Necht verstimmt gingen wir an demselben Abende außeinander, verstimmt legte ich mich auf den Strohsack, und mit dem Bewußtsein, tagsüber eine große Tummheit begangen zu haben, schläft sich's nicht aut.

Am nächsten Tage war Schulschluß. Meine Kameraden reiften einer nach dem anderen mit den Eisenbahnzügen in das Land hinaus, nach allen Nichtungen hin, ich schaute ihnen betrübt nach und wartete erst noch auf das Antwortschreiben des Grafen Meran. Ganz muthig sah ich ihm entgegen, war auf alles Beste und auf alles Schlimmste gesfaßt — aber es kam nicht.

Am übernächsten Tage pacte ich benn mein Ranzel, um nach Alpel zu wandern und bort meinem Bater hausen und banen zu helsen. Die Grundsätze der Mathematif und der Grammatif werden in Gottesnamen auch ohne mich nicht in Vergessenheit gerathen — also heimwärts.

Kam die Magd meiner Quartierfrau ins Zimmer: Gin Herr wäre draußen, der habe gefragt, ob der Studiosus R. zu Hause sei.

Stand er auch schon in der Thür. Ein schlanker, stattlicher, noch jugendlicher Mann mit hoher Stirne, länglichem, wohlgefärdtem Gesichte, darin ein dunkelsblonder Schnurrbart und frischblickende blaue Augen. Um den Arm hängend einen brannen Ueberrock, in der Hand einen schwarzen runden Hut, so stand er da und sagte: "Ich sinde Sie doch, lieber R. Sie wohnen aber ganz hübsch, mit der Aussicht auf den Schloßberg. — Ja, ich kam, um Ihren Brief an mich persönlich zu beantworten."

Begann ich schon zu zittern; ihm einen Platz anbieten! fiel mir ein. Bielleicht schickt es sich aber nicht. Wenn er's wirklich ist! Ich beutete stumm auf den Stuhl, er blieb stehen und sich mit der Hand ein wenig den Schnurrbart über die Oberslippe streichend fuhr er fort: "Ja, recht gerne würde ich Ihnen auf dem Brandhofe eine Wohnung für Ihre Ferienzeit einräumen; wie ich höre, sind Sie sleißig, allein Sie würden dort verhungern und ersfrieren. Das Schloß ist jest ganz unbewohnt und die Bedienung vom Meierhofe aus ließe Manches zu wünschen übrig, selbst für einen anspruchslosen

Studenten. Das Wetter ist im Spätsommer oft schon recht kalt im Gebirge, Sie würden sich nicht behaglich fühlen, und die Ginsiedelei thut einem jungen Manne für die Länge auch nicht wohl. Bo keine Meuschen sind, kann man auch keine Bolksestudien machen. Ich habe es wohl überlegt und muß Ihnen von Ihrem Plane entschieden abrathen. Aber mißverstehen dürfen Sie mich nicht, mich freut es ja, daß sie sich so offenherzig an mich gewendet haben, ich möchte gerne etwas für Sie thun und hoffe, daß sich auch noch Gelegenheit dazu sinden wird. — Bas haben Sie denn da auf dem Schreibetische für ein hübsches Bild?"

"Es ift mein Baterhaus."

Hierauf fragte er, ob ich das Bild selber gezgeichnet hätte, ob meine Eltern noch lebten, welchem Berufe ich zustrebte, ob ich glaubte, daß die Naturbichtung einmal ihren Mann ernähre? Denn man hieß mich zu jener Zeit etlicher Dialettgedichtchen wegen, die von mir veröffentlicht worden, den steirischen Naturdichter, ein Titel, den ich immer sehr hoch gehalten habe, obgleich ich weiß, daß Mancher darunter etwas recht Geringes verstand. Nicht ein Unnaturdichter, sondern ein Naturdichter, der von Natur auß als Dichter geboren und dazu bestimmt ist! Shakespeare, Goethe, Schiller haben diesen Titel verdient; ich wollte, ich hätte immer die Zuversicht, ein Naturdichter, wenn auch nur ein kleiner, zu sein.

Wohl auch der Kunstdichter muß es endlich so weit bringen, dis er dem Naturdichter aufs Haar ähnlich sieht. — Nicht etwa, als ob ich meinem Gaste das so vordocirt hätte! Im Gegentheil, ich brachte nicht einmal die nothwendigsten Worte heraus.

"Jahren Sie nur fort," sprach bann mein seltener Besinch, "unser Steirerland zu besingen und die Steirer so zu beschreiben, wie sie es verdienen. Sammeln Sie in den Ferien für Ihre späteren Studien und Arbeiten recht viele Kraft und rücken Sie zu Anfang des nächsten Schuljahres wieder gessund ein. Leben sie wohl!"

Lebhaft schüttelte er mir die Hand, und dann verließ er mich. Ich starrte noch lange auf die Thür, die sich hinter ihm geschlossen hatte. — Das war der Sohn des Prinzen Johann gewesen.

Hochbeglückt über die Herablassung und Güte des Erafen und besorgt dabei, ob mein ungeschicktes Benehmen, meine fast absolute Sprachlosigkeit ihm etwa mißfallen habe, packe ich nun den Rest meiner sieden Sachen zusammen. Und als das in Ordnung war, setzte ich mich in der Küche zu meinem Teller mit aufgewärmten Rüben, den mir die alte Kaußehälterin als Wanderjause aufgetischt hatte. Aufgewärmte Rüben sind nämlich außerordentlich gut, und noch am allerbesten ohne Zuspeise, das heißt, wenn man sonst nichts hat. Während ich schwelgte, räumte die Alte drinnen mein Zimmer in Ordnung.

Plöhlich kam sie aber zu mir in die Küche gefahren und gab ihr offenes Mißfallen kund über "diese Schlamperei". Sie sei die Studentenwirthschaft seit Jahren einigermaßen gewohnt worden. In allen Ecken hernmliegende Papiersehen, alte Stiefel, schmutzige Hembkrägen, stinkende Tabakspfeisen, das kenne und verstehe sie, aber eine solche "Prasserei" mit Geld sei ihr noch nicht vorgekommen. Auf dem Schreibetische liege ein Haufen Ducaten herum!

Ich ftürzte in das Zimmer, um die wunderbare Erscheinung zu sehen. Und richtig! Dort auf dem Schreibtische, wo der Grafsich zu schaffen gemacht hatte, um das Bild meines Geburtshauses zu betrachten, lag in Papier locker eingeschlagen ein Häuflein Goldsfüchse! Gerade so viel, daß ich mir jede Woche in den Ferien mit einem Ducaten vergolden konnte.

"Aber," fam mir das Bedenken, "sie werden halt nicht mein sein. Gin Graf war da, der wird sie nur vergessen haben."

Die alte Haushälterin rang die Hände. "O Gott!" rief sie, "dieser Mensch will was lernen! Und so vernagelt!"

Ich lief mit dem Gelde zu meinem Freunde, dem Socialdemokraten, und er ließ sich sehr gerne zwingen, mit mir eins auf das Wohl des Grafen zu trinken. "Ja, wenn sie Alle so wären!" sagte er. "Ich mußes nun wohl zugeben, daß es auch unter den Aristoskraten Gdelleute giebt."

Am nächsten Morgen reiste ich ab in meine Heismat, wo ich jeden Morgen den Studien oblag und jeden Nachmittag meinen Eltern bei ihrer Arbeit half. Die Goldfüchse aber gab ich in das Gestüt der Steiermärkischen Sparcasse, wo sie sich seither vermehrt haben.

Alfo ift es zugegangen, daß ich den Grafen von Meran, den Sohn des Bringen Johann, fennen gelernt hatte. Seit jenen Zeiten ift er mir oft genaht, um mir Beweife feines Wohlwollens gu geben. Manchmal war es, daß wir gemeinsam arbeiteten, er war überall dabei, wo es das Wohl und die Chre unseres Seimatlandes galt. Loran brängte er fich nirgends; feine rührende perfonliche Beicheiben= heit liebte es, ungenannt zu fein. Alls Steirer fühlte er fich, daraus machte er kein Sehl, und am wohlsten war ihm in steirischer Tracht. Er, deffen Bater dem Raiserbause, bessen Mutter dem Bolke entstammte, hatte für seine Heimatsgenossen ein wahrhaft brüder= liches Herz. Bei wichtigen volkswirthschaftlichen Un= gelegenheiten und Hilfsvereinen stand Graf Meran obenan, feine Berfonlichkeit war nach allen Seiten hin eine Bürgichaft; fein klarer Berftand, ftets bas Richtige erkennend, sein gutes Herz, alle Menschen, auch den ärmften, achtend, ift wohl bekannt. Die Berehrung und Liebe, welche Franz Graf Meran im Bürger= und im Bauernthum der Steiermart genoß, ift noch nicht genng betont worden. In den

Gegenden, wo der Graf Besitzungen hatte, weiß Jedermann zu erzählen von seiner Leutseligkeit, Theisnahme und Mitsorge, die er für alse Anliegen der Leute bezeugt hat.

Ich kam wiederholt in die Lage, ihm verschiedene Anliegen Dritter vorzutragen. Mit welcher Zuvor= kommenheit trat er Allen entgegen! Mehrmals ftieg er in den dritten Stock hinauf gur Pocteuftube, berathichlagte und fand ftets ein Mittel, den Bünfchen Underer gerecht zu werden oder ihnen wenigftens feine Bereitwilligkeit zu bezeugen. Die äußere Liebens= würdigkeit der Aristofraten ift ja nichts Neues, doch hat ihre Höflichkeit manchmal etwas Oftentatives, als wollten fie damit fagen: Sehet, Bourgeois, wie gentlemanlike unfer Betragen ift, wir find cben Aristofraten! — Bei Graf Meran hatte ich das Gefühl, als wäre er mein Bruder, der von Jugend auf mit mir gemeinsame Sache gehalten. Diese gemeinsame Sache war unfere Steiermark, unfer bei= misches Volksthum, mit dem er innig vertraut war. Manchen Charakterzug aus der oberländischen Bewohnerschaft hat er mir mitgetheilt, manchen Stoff für volksthümliche Erzählungen geliefert. Graf Meran war mir in seiner ganzen Wesenheit ein wahrer Thous des Steirerthums, in ihm war es verkörpert. Die Vertrauensfeligkeit, mit der ich bazumal als Bauernstudent gang gegen meine Art, instinctiv möchte ich fagen, ihm ben Brief geschrieben, mag von Anderen vielleicht anders genannt werden, diesem Manne gegenüber war sie gerechtfertigt, denn er rechtfertigte sie selbst. —

Der Charfreitag, an welchem aus Abbazia so unerwartet die Nachricht kam: Graf Meran ist gestorben! wurde zu einem wahren Tranertage für das ganze Land. — Nur zweinnbfünfzig Jahre war er alt geworden. Seine segensreiche Wirfsamskeit, mit der er manches große Werk seines erlauchten Baters krönte und manches Neue schuf, wird uns vergessen bleiben.

Am Ofterdienstag des Jahres 1891 haben sie seinen Leib beigeset im Mausoleum zu Schönna bei Meran in Tirol, wo auch die Neste seiner Eltern ruhen. Der Abordnung der Steiermark, die an seiner Nuhestätte den Kranz der Dankbarkeit niederlegte, habe ich mich nicht auschließen können.

Als alles vorüber war und die Tranergäste sich zerstreut hatten, siel es mir ein, nun wäre der Bessuch zu erwidern, den der Graf Meran einst dem armen Studenten gemacht. Ich that mich auf zur Reise nach Tirol. Die herrlichen Berggipfel Steiersmarks, Kärntens, des Kusterthales, des Eisackthales und der Etsch, sie hatten zwei Tage früher niedergeblickt auf den Tranerwagen, der sern vom Quarenero her den Liebling der Steiermark gebracht dis zu dem Gestade an der ranschenden Kasser. Das schöne stolze Meran stand noch unter dem Eindrucke

bes Ereignisses. Ich ftieg hinan das Nebengelände gegen Schönna mit dem ragenden Schlosse und dem feierlichzernsten Mausoleum. Vor der stillen Pforte des Todes, über deren Zinnen die Etschthaler Ferner leuchten, zu Füßen die heilige Heimatserde Andreas Hofer's, getränkt von dem Heldenblute der Tiroler Landesvertheidiger — so stand ich da, und die Betrübnis meines Herzens ging in eine Hochstimmung über, wie ich sie selken noch so rein und trostreich empfunden. — Habet Dank für alles! Welcher Steirer schiede nicht mit diesem Eruße von dem Mausoleum zu Schönna!

Dieses Thal gehört zu den schönsten Gegenden auf Gottes Erde; die wackeren Tiroler haben auch ein Anrecht auf das dreifache Grab, und doch thut es mir wehe, daß Ihr, unser Erzherzog Johann, unsere Anna von Aussec und unser Franz Graf von Meran, nicht bei uns ruhet in der grünen Steiermark.



\*\*\*\*\*\*\*

## Frühling.

Ak cber den Fluren lag schwerer Winter. Wo 🗱 einst die blühenden Matten gewesen mit den grafenden Seerden und barfuß hüpfenden Sirten; die riefeluden Bächlein, beftanden von Dotterblumen und Vergismeinnicht, bewohnt von flink nach vor= wärts schießenden Forellen und behutsam nach rückwärts schleichenden Arebsen; die wogenden Felder, belebt von lachenden Schnittern mit klingenden Sicheln; die schalthaft hin und her fich schlängelnden Wege mit follernden Karren und trillernden Sand= werksburichen; die laufchigen Gärten mit Relken und Reseda hegenden Dirnlein — wo das alles und noch vieles Andere in Brangen und Brachten einst gewesen, da starrte jest eine unabsehbare Schneeheide. Wo einst bufchige Wichten gestanden, ba ragten jest reglofe Schneeschober auf; wo einst Strupp und Sträucher gewuchert, ba lagen jest

alatte Schneehugel. Wo einst schimmernde Teiche gelegen, ba mar jest bas glafige Ange bes Gifes. Etliche Raben flogen hin und her, ließen sich nieder auf dem Schnee, suchten vergeblich nach Nahrung und frächzten erbärmlich. — Und wie man feine Erde fah, fo fah man auch feinen Simmel. Unten weiß und oben grau und nach allen Seiten bin in araue Nebeldämmerung verschwimmend das gange Bild. — Bas war das für ein graufes Geftöber gewesen, viele Tage lang, bis es so geworden! "Graus!" hatten die Leute gesagt, und ich jauchste im Innern. Sätte ich laut hinausgejauchzt in bas Unwetter, so würden sie mich für närrisch gehalten haben, benn wie kann ein vernünftiger Menich fich freuen an Sturm, Schneien und wüftem Schnee= treiben?

Also strich ich braußen umber, bis auf die Knie im Schnee, an den Wangen die eisigen Nadeln — und jauchzte für mich. Und als die Stürme sich endlich gelegt hatten, als die starre Ruhe einsgetreten war, und aus frostigem Nebel sich nur disweilen ein Schneefünklein hervorspann, nahm ich mein längstes Paar Füße und ging hinaus aufs Land. Stellenweise waren die Füße noch zu kurz und ich versank in die Schneewehen bis an die Lenden, später festete sich unter mir der Voden, der Schnee war hart wie Stadtpflaster und ich ging darüber hin.

lleber ein eisernes Krenzlein stolperte ich plöglich — ein schmiedeeisernes, rostiges Ding mit zwei Onerbalken. Wer das nur in den Schnee gesteckt haben mag! Der Schnee ist ja doch kein Grabhügel, vielmehr eine Wiegendecke, unter welcher der junge Frühling schläft. Mit scharfem Nuck riß ich das Krenz heraus und trug es mit mir dis zu einem großen Gehöft, das halb in den Schnee versunken und halb aus dem Schnee herausgewachsen war. Der Grenthof.

Dort waren sie in der warmen Stube beisammen; eine ältliche Frau stand hinter dem großen Ofen und hielt die blaue Schürze ins Gesicht gepreßt; ein paar Männer am Tische spielten Karten, wobei der Eine schmunzelte und der Andere fluchte.

Ich war in diesem Hause nicht fremd, daher fragte mich der Fluchende, was ich ihnen denn für ein Areuz ins Haus brächte, sie hätten ohnehin Kreuz genug. Auf meinen Bescheid, wie ich dazu gekommen, schrie der Mann aus: "Herr Jesses! So hoch ist der Schnee? Von der gemanerten Pestsäule, die am Nain steht, hat der Mensch das Giebelkreuz gerissen! Und im Sommer kunnt's der größteste Mann mit der Hand nit derlangen!"

Als Heiligthumschänder hätten sie mich jetzt packen können; der Pestfänle das Kreuz vom Schopfe zu reißen! Sofort zog ich mir einen Gulden Sühngeld aus der Tasche für den Maurer oder Schmied; was weiß ich, wer's wieder festmachen fann!

Nun wollte ich einmal sehen, warum das Weib die Schürze vors Gesicht hielt. Sie stand am Fenster, that als schaue sie hinaus, sah aber nichts als Urwald. Tropischen Urwald, den das Eis an die Scheibe gemalt, gleichsam wie einen schwermüthigen Traum aus längst vergangenen Zeiten, da thurmhohe Schachtelhalme und Farrenträuter gestanden in diesem Himmelsstriche, wo heute der starre Winter liegt.

So wird es kalt und kälter auf Erben. Nur das Mutterherz bleibt warm.

Die Grenthoferin hatte ein liebes Aind gehabt, eine Jungfrau von neunzehn Jahren. Ein weißes Gewand am Leibe, einen grünen Zweig um die Stirn — so war sie vom Elternhause fortgeführt worden der Kirche zu, wo die Glocken klangen. — Darum weinte die Mutter still vor sich hin. Da hegt und erzieht man ein Kind mit Noth und Sorgen, hängt sein Herz und Hoffen daran, und wenn man alt wird, ist man wieder allein.

"Sie zog in ein Land, wo nicht Winter ist, sondern ewiger Frühling!" also tröstete der Pfarrer, benn das Brantpaar hatte seine Hochzeitsreise ausgeblich nach Italien gemacht. Es ist ja so der Branch, und obzwar die Brant gesagt hatte: "Gustav, was sollen denn wir jetzt in dem stockfremden Italien

anfangen?" brang doch der Vater des Bräutigants, ein Kaufmann im Flecken, die Vornehmheit mitzumachen, denn er gehörte zu den ersten Häusern, und die ersten Häuser fahren, wenn sie neu versheiratet sind, nach Italien.

Wenn der Pfarrer mit dem italienischen Parasbiesesgarten getröftet hatte, so tröstete ich das trausernde Weib mit kleinen Kindern, Buben und Mädeln, Blaudinglein und Braunäuglein, Blondköpflein und Schwarzköpflein — lauter Enkelkinder, die ihr allmählich die Stube beleben würden und das Herzerfüllen mit neuen Sorgen, Lieben und Hoffen. — Jetzt, wie ich so schön tröstete, weinte das Weib noch mehr, und wir wären Beibe in eine großartige Rührseligkeit gerathen, wenn der Mann, der Greutshofer, nicht so wacker geslucht hatte.

"Du Hauptschelm!" rief er seinem Gegner zu, "meine Tochter hast mir schon abgespielt, jetzt willst Du mir auch noch das Haus absvielen!"

Denn sein Gegner war der Bräutigamsvater, Herr Wernhut, der gekommen, um die vereinsamten Brauteltern ein wenig zu zerstreuen. — Lasse ich ihn gewinnen, so dachte der schlaue Handelsmann, dann sagt er: Gott, es wäre alles schön, wenn ich nur auch das Töchterlein hätte! — Lasse ich ihn verspielen, so ärgert er sich, flucht und schilt, und vergist das Herzleid. Deswegen lass ich ihn verspielen. — Also der Kausmann, und gewann

bem neuen Schwieger Groschen um Groschen aus bem Sack. Sieht man, wie resolut manche Leute tröften fönnen.

Ich blieb im Grenthofe über Nacht, um am nächsten Morgen meine Winterreise fortsetzen zu können. Ich wollte ins Gebirge, so recht in den nordischen, finsteren, in den allertiefsten Winter hinein.

Der Mensch, bem innerlich wohl und warm ist, verlangt manchmal nach großer Rauheit, Herbeheit, Wildheit der äußeren Welt. Und wenn der Schnee so hoch ist, daß man über die Wipfel der Fichtenwälder hin spazieren gehen kann, fühlt man sich im Bereiche der Böglein der Erde fern und den Gräbern ganz entrückt.

Beim Nachtmahle ging es leiblich zu und wir plauberten natürlich von dem neuvermählten Paare.

— Heute wird's in Mailand sein, oder schon in Florenz?

"Neisen sie auch nach Rom?" war meine Frage. "Jest nicht; die Fran erst später," gab der Kaufmann Wernhut zur sinnigen Antwort.

"Den Kopf kunnt ich mir herabreißen," schmetterte die Bänerin auf einmal und riß einen nagelneuen rothseidenen Sonnenschirm aus dem Kasten, "hat sie vom Oheim das Dachel bekommen für Italien, und dieweilen sie jeht dort in der Sonnenhiß' umshersteigt, sieht das bluthroth' Unding da im Kasten!

Wie ein Weibsbild fo verliebt fein fann! Den Schirm vergeffen!"

"Das ift noch nichts," gab ich barauf, "Manche sind so verliebt, daß sie sich selber vergessen. Deseweg ift's allemal gut, wenn man ordnungsmäßig zusammenthut, was beisammen sein will."

"Den Sonnenstich kann sie kriegen!" jammerte die Mutter.

"Des Weibes bester Schirm ift der Mann," sagte ich. Das junge Paar war mir schon lange bekannt. Guftav war ein Jugendkamerad von mir gewesen, ein hübscher, kluger Bursche, der auch ein bifichen frische Gigenart in sich hatte und also zum aufgeweckten, gelehrigen Großhof-Töchterlein wohl paßte. Gin Sahr ober zwei hatten fie fich heimlich gern gehabt, der Raufmannssohn und das freuzsaubere Dirndel. Wenn ich fie an Sonntagsabenden fo mit= einander im Garten umberschleichen fah, nicht viel miteinander plaudernd, umfomehr einander aber in die Augen lugend und ein wenig schäfernd — da ward mir oft angst und bang. Reidisch war ich nicht, ich hatte die Meine schon im Trockenen, aber bei zwei Licben= den, die gerne scherzen, ift immer die Gefahr, daß fie auf einmal ihr Blück verscherzen können.

Nun, jest hatten sie sich fest und sicher, und ich kounte mich am felbigen Abend ruhig schlafen legen.

Am nächften Morgen wanderte ich weiter. Gin falter Sonnenschein vermochte ben bichten, blauen

Acther, welcher über der Gegend lag, kann zu durch= dringen. Der Schneepfad winselte unter meinen Küßen, die Schuhe klangen wie Solz, der Bart war weiß bereift, die Ohren brannten im eisigen Wener. Bor mir ftand das Gebirge, beffen Baldung ber unteren Region in weißem, flimmerndem Gegacke prangte. Aus dem Engthale kam Waffer heraus, bas in feinem Bette gu Gis geftodt war. Gine Beile war es noch unterhalb der Gisdecke mühfam fort= gefrochen, endlich ward es ihm in foldem Gewölbe an eng, es ergoß fich über das Gis, rann auf die Alächen hinaus und bildete dort fulzige Tümpel. Im Engthale war Schatten. Un den Wäfferfällen, wo es zur Sommerszeit raufchte und tofte, hatten sich in Orgelpfeifenform Giszapfen und glafige Schäfte gebildet, ftellenweise gange Burgen aufgebaut, und das Waffer gurgelte darunter fann ver= nebmbar.

Ter Weg war gut ausgefahren burch die Schlitten, welche Holz zu Thale beförderten. Er ging die frostige Schlucht entlang, ging die Hänge hinan und kam ins Bereich von Sonnenschein, der hier heller und wärmer war, als unten. In den Zweigen der Bänme hüpften Eichhöruchen und Wögel umher und schwittelten Schneeschollen von den Aesten. Weiter am Berge hatten die Fichten und Tannen ihre Schneemäntel schon früher abgeworfen und sie standen wie dunkle Legel auf weißem Ernnde. Ich

fam zu einer verlassenen Köhlerei, da lagen statt Kohlenmeiler große Schucewuchten zusammengetrieben, aber daneben rieselte aus der Berglehne ein munteres Brünnlein und das Wasser im Troge war klar wie Krystall und ich sah daran nicht ein Krustslein Gis.

Noch weiter oben auf ber Holzschlagblöße luben Männer Baumstrünke auf einen Schlitten, ihre Röcke hatten sie au Lärchenäste gehangen, sie selbst waren in Hembärmeln. Auch ich hatte schon längst meine Belzhandschuhe von den Fingern gestreift und den Mantel aufgeknöpft. Und das war eine saubere Entstänschung auf meiner wonnigen Wintersahrt!

Endlich waren die Wälber hinter mir, freie Almmatten behnten sich weithin und die weißen Flächen hatten stellenweise dunkle Flecken. Der Blick war frei ins weite Land hinaus, über welchem das eingefrorene Meer des Nebels starrte. Hoch über Allem die Himmelsglocke in unendlicher Bläne und der Sonnenstern so prächtig lodernd, wie in Sommertagen. Im eine Bergkante dog der Weg in die Hochmulde der Karalm, da waren die sonnigen Hime Grün der Kresse, und an den Kändern blühten zarte Schneeglöckhen. Auf einer Gruppe von Schirmtannen sangen Finken, nichts ahnend vom Januar, der im Kalender stand. Der grane Kiesweg lag trocken vor mir und ging einem stattlichen Hause

zu, das hinter ben Schirmtannen stand und von welchem helles Hundegebell herüberhallte.

Neben dem Wege ftand ein wandiger Felshügel. Den bestieg ich von hinterwärts und setzte mich auf einen von der Sonne hübsch bewärmten Stein. Also blickte ich hinaus in die Welt. Auftatt stöbernden Winter, den ich gesucht, hatte ich im Gebirge den Frühling gefunden. Warm, sonnig und feierlich umgab mich die milde, reine Luft. Auf dem sandigen Grunde blühten Erisen; zu meinen Füßen rieselte ein Sidechschen hin, und unterhalb meines Felsens hörte ich eine heitere Mädchenstimme.

"Daß doch," ficherte sie, "die Männer gar so ungeschiekt sind!"

"Ich habe schon mancherlei versucht," sagte auf bas Gekicher unten zart und schmiegsam eine männliche Stimme, "ganz mißlungen ist mir eigentlich noch nichts. Und just mit dem Weiberhaar sollte ich nicht fertig werden können?"

Ich war gang nahe ben Sprechenben, sah sie aber nicht, weil sie unten enge an ber Felswand sitzen mußten, über welcher ich lehnte. Ich hätte nur an ben Nand hinaussteigen und hinabgucken muffen.

"Ja ja," sagte nun bas Mäbchen, "im Weibershaar, ba hat sich schon Mancher verwickelt. Das ist unser Netz, mit welchem wir sischen. Aber, Tichapperl, Du wirst boch Zöpfe flechten können! Nur nicht so fest."

"Einmal ist es zu fest, bann wieder zu locker," antwortete der junge Mann — es war gewiß ein junger, weil er so täppisch ins Garn gegangen. "Die Zöpfe sind ja fertig, nur muß ich sie an den Enden immer festhalten, sonst gehen sie wieder auf."

"Märrlein, mußt sie halt mit dem blauen Bändschen binden und nachher hinabhängen lassen, wie es ber Brauch ist bei einer beutschen Jungfrau."

"Bei wem ?"

"Gi geh, Du zupfest schon wieder zu arg!"

"Riderl," sagte nun die männliche Stimme — aber da mußte ich die Ohren schon heidnisch spigen, daß ich's verstand — "Rickerl, das möcht' sich nicht recht schieken. Ich dent' um das Köpferl winden, die Zöpfe, wie es bei einer deutschen Hausfran der Branch ist."

"Mach' mich halt, wie ich Dir am besten gefall'," sagte sie, "wenn Du mich garstig herrichtest, hast Du selber ben Schaben."

Nach einem Weilchen versetzte die männliche Stimme: "So, jetzt haft Du wieder Dein Kranzel auf dem Haupt, eines aus Menschenhaar, das steht Dir am besten."

Länger war es nicht mehr auszuhalten. Ich froch an den Rand des Felsens hinaus und lugte hinab. — Wie? Was? — Gi, das ift hübsch! So steht's? Darum hat sie den rothseidenen Sonnenschirm zu Hause bergessen! Ich zog mich zurück und rief laut: "Italien ift bies Jahr hoch gelegen!"

War es mäuschenstill. Ich aber stieg an der rückwärtigen Seite hinab, und balb hatte ich sie Beibe zwischen mir und der Felswand.

"Ein Gutkommen ist unmöglich," sagte ich, "ergebt Guch!"

Nach bem ersten Schreck ein lautes Auflachen: "Der Beter ift's!"

"Ja, der Peter ist's. Aber nicht der zu Rom in Italien!"

"Nein," rief Gustab, "der auf der steierischen Alm. Bift aber doch eine schlechte Haut, Peter, daß Du uns nachsteigst . . . . ."

"Ich steig' Euch nicht nach, aber Ihr stieget mir voraus! — Nein, Kinder, das ist kein Land für Hochzeitsreisende. Ja, für Liebende, das lass' ich mir gefallen, für die giebt's nur auf der Alm kein' Sünd'; für Verheiratete giebt's auf der ganzen Welt keine, nicht einmal im heiligen Italien."

Gustav reichte mir die Hand und sagte: "Richt wahr, zum Mittagsmahl giebst uns die Ehre und dann macht, daß Du wieder fortkommst. Gegen Abend wird es arg frostig da heroben, ich versichere Dich. Und kein Mensch da, mußt bedenken! Wissind heute und morgen in Florenz, dann reisen wir nach Pisa zum schiesen Thurm, hernach wollen wir uns in Padua noch aushalten beim heiligen Antonius,

und in Benedig bei Sanct Marco. Es kann noch ber Tage zehn oder zwölf währen, bis wir heimstommen."

In diesem Augenblick gellte vom Jagdhause her ein Bfiff.

"Mittag ift's, Kinder, laffen wir die Suppe nicht falt werben."

Also gingen wir zu Dreien gegen das Haus hin, Gustav links, ich rechts, Rickerl in der Mitte. Was die für eine Gesichtsfarbe bekommen hatte auf der Alm! So glühend roth hatte ich ihre Wangen noch nie gesehen.

Im Forsthause, in einer traulichen Stube, dessen großer Kachelosen eine behagliche Wärme ausströmte, bessen Fenster in die weite Alpenwelt hinausschauten, war ein Tisch gedeckt, freilich nur für zwei Personen, doch dem munteren, rothbärtigen Forstjäger und seiner emsigen, gelbhaarigen Frau machte das dritte Gedeck keine Sorgen.

"Im Bunde der Dritte!" Alfo beclamirend feste ich mich bin.

"Das ift Dein Theil," fagte Guftav und ftellte mir die Weinflafche hart vor die Rase.

Welch ein Tropfen!

"Bom Rhein, bom beutschen Rhein! Beter, babe in ihm Dein Berg."

Gott, und wie es nun Frühling wurde in jedem Winkel ber Seele!

"Jest begreife ich, Kinder!"

"Bas begreifst Du?" fragte Gustav. "Daß wir nicht nach Italien gepilgert sind? Ha, daß ist wahrlich leicht zu begreifen. In der wonnigsten Zeit, heiteren Frieden, süßeste Seligkeit im Herzen, werde ich mein Weibchen in den Eisenbahnwaggon zerren, von Hotel zu Hotel schleppen, es den Glogaugen frecher Portiers und dummer Kellner aussehen, ihm unter fremdem Klima jeden Tag eine neue Unbequemlichkeit machen, hier eine schlechte Fahrt, da einen schlechten Tisch, dort ein schlechtes Bett, ruhelos hehen von Stadt zu Stadt, von Galerie zu Galerie, ohne Interesse dafür, beständig in den Bädeker schauen, statt einander in die Augen — natürlich, ich werde eine Hochzeitsreise machen!"

"Und wozu habt Ihr es uns denn glauben machen, Ihr falichen Leut?"

"Ja, Alter, das wird freilich schwer zu errathen sein, weshalb wir den Leuten aus dem Wege gehen. He? Weil wir für uns sein wollen. Was ist die Hochzeitsreise anders, als eine Flucht? Eine Flucht vor Bekannten und Verwandten. Ob das Aspl Italien heißt, oder Jagdhaus auf der Karalm, das ist eins. Mit meinem alten Freunde, dem Karjäger, ist die Geschichte schon lange abgemacht gewesen, er hat uns, wie Du siehst, gut eingenestet. — Gelt, Nickerl, es thut's!" — So wandte der Schelm sich zu seiner jungen Fran.

Der ganzen Anlage nach merkte ich, daß die Beiben sich kein Leid anthun würden, wenn sie mich ehestens wieder verlören. Doch gab ich ihnen vor meinem Aufbruche noch zu bedenken, daß sie dem Januar-Frühling auf dem Berge nicht zu sehr trauen sollten. Schon die nächste Nacht könnte einen so schweren Schneepelz über sie werfen, daß sie wochenslang nicht mehr hervorzukriechen vermöchten.

"Schweig!" unterbrach mich Gustav, "ich mag gar nicht baran benten, es wäre zu himmlisch!"

— Er mochte wohl recht haben. Auch unter bem Winterpelz ift Frühling, wenn zwei junge Leute sich gern haben. Alles Alpengestöber und nordische Eisist nimmer im Stande, das göttliche Flämmchen zu ersticken, das im Herzen des Liebenden ist und an Glanz und Wärme den Maien-Sonnenschein weit übertrifft.

In dem Angenblicke, als ich fortgehen wollte, stellte Enstav sich mit seiner stattlichen Gestalt in die Thür und sagte: "Dho, Freund, so leichten Kaufes sommst Du mir nicht davon. Den schaudershaftesten Schwur, der je geschworen wurde, mußt Du mir jetzt schwören, daß Du uns nicht verrathen wirst!"

"Bedenke, daß ich Poet bin," war mein zagender Einwand, "wie foll ich fo etwas für mich behalten?"

"Bis wir von unserer Hochzeitsreise zurückgekehrt sind, magst Du plaudern. Und nun siehe, daß Du vor Abend zu Thale kommst."

Bin ich also von den sonnigen Höhen wieder hinabgestiegen in die frostige Fläche, um im Greutshose die Mähr zu erzählen: Auf der Karalm wäre die Luft so rein, daß man von dort aus mit freiem Auge dis nach Italien hinein sehe. Mit einem guten Fernrohr könne man sogar die Hochzeitsreisenden erblicken, und wie der junge Mann seiner jungen Fran die Haarzöpfe flechte.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Sommertage im Maldland.

as größte Raffinement eines Weltgenießenden ift die Rüdfehr zur Einfachheit. Wer sich an Auftern und Champagner übersättigt hat, dem schweckt Schwarzbrot und frisches Wasser wieder.

Ich hatte an ben prunkvollen Stadthäusern und geistreichen Stadtlenten gerade wieder einmal genug. Die Akademien, Theater, Kunstgalerien und wissenschaftlichen Eirkel langweilten mich. Meine Bücherskäften und Büchertische und Bücherladen und Büchersschen und Büchersschen und Büchersschen und Bücherschungen der Post waren mir lästig. Die Journale, Zeitschriften, Festprogramme, Parteimanifeste, die mir durch alle Fugen meiner Wohnung zugestattert kamen, ekelten mich an. Ich hing die Reisetasche um, that die Gedichte von Schiller hinein und einen Band von Goethe, den ich mit geschlossenen Augen wählte, nahm den Wandersstad und ging ins Gebirge.

In den Manern beunruhigt nus täglich dreis bis viermal die Post, sie greift wie eine fremde Macht in unsere Tage. Je größer die Spannung und Greregung, mit der Mancher dem Postboten entgegenssieht, um so heilsamer, wenn dieser ganz ausdleibt und man am Morgen von den Göttern den Tag als Gigenthum in Empfang nehmen kann, ohne bestürchten zu müssen, daß er durch fremde Wünsche und Willkür gestört werden könnte. Es ist nichts, das man so schwer zu vermissen vermeint und so leicht vermißt, als den Briefträger — heißt daß, so lange uns die Zauber des Waldlebens umstricken. Vergißt man in ihnen ja sogar seiner eigensten Gewohnheiten, körperlichen Gebrechen und Leiden.

Wo weitum fein Wirthshaus und feine Poststation war, tehrte ich in einem Bauernhofe zu, in
der Absicht, dort alt zu werden und zu sterben, falls
es mich nicht früher zurückriebe in das Weltleben.
Eine besondere Stube konnte ich nicht haben, wohl
aber stand mir die gemeinsame offen, in welcher
Hausvater, Hausmutter, Kinder, Großeltern und das
übrige Gesinde, einschließlich der Hunde, Katen und
Huhlzeiten oder auch zur Schlasenszeit
sich einfanden. Mir wurde in der Heuschene ein Bett
aufgeschlagen und die Erlaubniß ertheilt, ein Dachbrett
zu verschieden, falls es mir im Raum zu sinster wäre.

Nun ift aber in einem Bauernhofe eine absolute Finfterniß gar nicht bentbar; zu allen Fugen lobert

das Sonnenlicht herein, ja selbst die Sterne in der Nacht guden noch in den Frieden und in die Geheimnisse der Kammern.

Manchmal aber vernehmen im Waldhofe die Ohren des Menschen mehr, als die Augen des Simmels. Bisweilen find es zwar nur Nachflänge. Es mußte im Saufe gestern der Ausdruck: "Alte Margerl" gefallen fein. In diefer Nacht hörte ich aus der benachbarten Knechtekammer ganz deutlich folgenden Erguß: "Bon Dir hätt' ich's am wenigsten gedacht, Raspar, daß Du mir den Spignamen Alt aufbringft, von Dir thut mir's am allerwehesten. Ginmal bin ich Dir jung genug gewesen. Weißt Du noch, wie Du mir das erstemal nachgeschlichen bist auf den Henboden? Hergenommen haft mich, und jo ein jung frisch Brodel Gottesgab, haft Du ge= fagt, kann ber Chriftenmensch nicht verachten. So ein jung Bröckel, haft Du gefagt!" - "Aber Margerl!" höre ich eine männliche Stimme, "das ist ja vor dreißig Jahren gewesen!" - "Dreißig Jahr hin, dreißig Jahr her!" ruft fie, "eine Dirn, die dem braven Buriden einmal jung gewesen. wird er sein Lebtag nicht alt schimpfen. Und bin ich's? Schau her, ob ich's bin!" - "Blutjung bift," fagt er, "weil's bei der Nacht finfter ift; aber geftern beim Tag ist's licht gewesen. Schau mich an bei Tag, ob ich nicht auch meine grauen Hagr und meine Rungeln hab'." - "Destweg ift's am beften,

wir schauen uns bei Tag gar nicht an." — "Ist mir ganz recht, und bei ber Nacht schlafen wir. Gute Nacht."

Was weiß ich? Unangenehm genug, daß ich aus meiner guten Ruh' gestört worden. Ich nutte mein Obdach nur zur nächtlichen Rast, tagsüber schwamm ich draußen in der warmen Julilust durch die Wälder, Bergschluchten und über Hochmatten.

Manche besigen ihr Taschenmesser in scharfem Justande nur kurze Zeit, im schartigen tragen sie es viele Jahre lang mit sich herum. So geht's auch mit der körperlichen Gesundheit. Ich schneide meinen Wanderstad in Wald und Berg längst schon mit der schartigen Klinge und wundere mich nur, daß der geschnittene Stock manchmal, wie beim heiligen Joses, noch grüne Zweige treibt.

Wie erquidlich waren mir also die Tage im Walbland!

Der Himmel war stets wolkenlos und die Luft so trocken, daß der Rauch eines in weiter Ferne brennenden Waldes in milchstraßenartigen Bändern tagelang am Firmament zu sehen war.

Gerne saß ich auf einem hochgelegenen Walbanger, der mit jungen, üppigen Fichten umstanden war; über den scharfzactigen gekreuzten Bipfeln blaute ein fernes Felsgebirge herein, in welchem man zur Nachmittagszeit die leuchtenden Kalksteintafeln und die schnee-

refte in benfelben genan feben fonnte. Mitten auf bem Anger franden zerftreut etliche Lärchenstämme in ihren regelmäßigen, lichtgrünen, weichen Regeln auf. Gin einziger folder Baum ichon ift werth, daß man ihn tagelang betrachte. Soch hinauf ber afte-Lose Schaft mit feiner rauhen, in wunderbarer Unregelmäßigkeit gersprungenen Rinde. Diefe Unregel= mäßigkeit innerhalb bes höchften Gbenmaßes fann fein Menich machen; das menschliche Auge ift in diesen Dingen doch so plump, die menschliche Sand fo unbeholfen! Wer nur an einem Buche einen marmorirten Schnitt machen will, ber muß bie Naturselbstzeichnung einer mit Farbe marmorirten Wafferfläche bagu benuten. Wer einen Sternen= himmel zeichnen will, der muß, um die scheinbare Unregelmäßigkeit zu finden, Körner auf die Fläche streuen. Sa felbst der Maler einer barocken Arabeste findet seine ersten Anhaltsbunkte nur, wenn er kleine Hölzchen oder Sand wie zufällig auf bas Blatt schleubert. In dieser äußerlichen Unordnung liegt das Geheimniß der höchsten Ordnung. Wer die rauhe Rindengeftaltung eines Lärchbaumschaftes aus eigenem Augenmaße nachbilden wollte, der brächte ein lächerliches Ding zuwege, das mit der Natur nicht die geringste lebendige Aehnlichkeit hätte.

Von einem ursprünglich angelegten, mit wunders barer Begabung ausgezeichneten Menschen sagt man: er ift genial. Kann man das auch von der Natur

fagen? Gewiß nicht. Die Natur steht unendlich er= haben über diefer Bezeichnung. Betrachten wir den Lärchbaum noch in seiner Aft= und Zweigbildung. Es giebt an bem ganzen Baum feinen Aft, feinen Bweig, der einem anderen Aft oder Zweig gang gleich ware. Es giebt am Baum feine Nabel, Die einer anderen genau ebenmäkig wäre, fowie be= hauptet werden kann, daß auf der ganzen Welt nicht zwei Laubblätter wachsen, die in allen ihren Theilen vollfommen gleich wären. Welch eine scheinbar will= fürliche Unregelmäßigkeit in dem Geafte, Gezweige, und welch eine unbescheibliche Harmonic und Gin= heitlichkeit im ganzen Baum! Wer befiehlt es jedem einzelnen Aft, daß er fo lange hinauswachse und strebe und seine Zweige strecke, bis diese die anderen erreicht haben? Wer ruft ihm Halt zu, sobald er in Ginklang mit allen anderen fteht, fo daß der Lärch= baum im Großen genau die länglich=kegelförmige Geftalt hat, wie das rothe Blüthenkätichen, das dieser Baum im Frühjahr auf seinen Zweigen wiegt? Daß es nicht Engel find, die da ftuten und glätten, und den Baum fozusagen frifiren, bas haben die Männer der Wiffenschaft mit einer fast leidenschaft= lichen Bestimmtheit festgestellt. Gleichwohl find sie uns den Aufschluß, wie das eigentlich zugeht, schuldig geblieben oder haben denselben in eine Art gekleidet. mit der uns gewöhnlichen Leuten nicht gedient ift. Ich deufe mir meinen Theil, oder vielmehr, ich

empfinde ihn, und ich bin tiefinnerlich froh, wenn ich in Walbeinsamkeit die Thaten der Natur ahnen und schauen kann. Daß selbst im Walbe, im Baume aus der unendlichen Verschiedenheit der Individuen die Einheitlichkeit des Ganzen hervorgeht, beruhigt mich; auch unter uns Menschen giedt es viele absonderliche und widerhaarige Gesellen, Parteien, Völker, sie gehören eben auch dazu und werden dem Ganzen nicht schaden.

Immer darf man aber auf die Verwandtschaft und Verständnissinnigkeit zwischen dem Menschen und seinem Gegenüber, der äußeren Natur, nicht bauen. Vor mir stand ein junger, strammer Fichtenbaum, der hatte so dichte, geschmeidige Aeste, so sastige Zweige und sein Wipfel war üppig vollbeladen mit dunkelrothen, harzigen Zapfen. Wie manches zweisbeinige Geschöpf, so dachte ich ihm zu, kann dich wohl niederhauen mit der Art, aber deine stroßende Jugendkraft kann er sich nicht aneignen. — Da kam ein Windstoß, die Vaumhäupter rauschten und bogen sich, der junge Wipfel mit dem Samenzapfen aber brach inter seiner eigenen Last und stürzte zur Erde.

Hier hat es doch an dem richtigen Berhältniß gefehlt zwischen Kraft und Kraft; die Kraft des Individuums war zu schwach, um die Kraft des Geschlechtes ertragen zu können. Oder soll derlei nicht manchmal auch an Menschen vorkommen? Zum Walbe gehört ber Jäger, aber er zerstört mitunter die Stimmung. So ein stattlicher Bursche mit Doppelgewehr und Hirschstänger sieht recht tapfer auß; ich vermuthe aber, daß lange nicht so viele schmucke Jäger in den Wald gehen würden, wenn die Rehböcke und Auerhähne ebenfalls Doppelgewehre und Hirschstager bei sich hätten.

Der Jäger Florian in hiesiger Gegend hat vor furzem einen "Rehrufer" gekauft. Das ist ein Messingbeischen, durch welches man den Lockton junger Rehe und Rehweidehen nachahmen kann. Damit wird der Rehbock herbeigelockt, um niederzgeschossen zu werden. Beim Familiensinn also wird das Thier durch den Hern der Schöpfung gefaßt, um es zu überlisten. — Ich freue mich über die Maßen, daß ich nicht so din wie die Thiere, sondern das "edelste Geschöpf" — ein Mensch. —

Am tranlichsten ist mir in der Walbschlucht, wo das kalte Wasser gischtet. Bo nicht ein Gebirgsbach rauscht, dort ist keine echte Sommerfrische. Nichts Erquickenderes, als die kühlende, thauende Luft, die über solchen Wassern uns anhaucht. Wir stehen am Bache still und blicken in das vorüberziehende Wasser und meinen, wir seien die Festständigen. Das ist aber, wieder einmal umgekehrt; die Menschen, die Geschlechter ziehen vorüber, der Bach hat unseren Boreltern das Tausbecken gefüllt und wird unseren Rachsommen die Gräber bethauen. Die Menscheit

ist wohl mit Wasser vergleichbar, aber nicht mit über Rieselsteinen sließenbem, sondern mit gen Himmel steigenbem und vom Himmel in Tropfen zur fühlen Erbe fallendem.

Die Freundschaft mit dem Waldbach ift übrigens nur bei einiger Entfernung aut. Wer fich aus Liebe zu ihm in sein Bett legen wollte, dem erginge es übel. Und fo trifft es fich ja häufig, daß die Wefenheiten der äußeren Welt, die der Naturfreund fo begeistert verehrt, bei näherer Berührung unsere Teinde werden. Blatonisch wollen sie von uns aeliebt fein, fonft hatte der ichonfte Bach Luft, uns au ertränken, der freundlichste Baum, uns todtau= ichlagen, das herrlichfte Felsgebirge, uns in den Albarund zu schlendern. Wenn ich durch Wald und Flur wandere, begehre ich keinen Ruten. Ich beicheide mich und bin doch im Vollbesite höchster Büter. Ich konnte einmal nicht verfteben, was die Religion fagt, nämlich, daß die Auserwählten in ber ewigen Anschanung Gottes felig feien; und nun bin ich schon selia, wenn ich fortwährend die Matten und Wälder, die Waffer und Wolken auschaue!

Dazu bedarf es freilich noch eines Zaubers, der aus unferem Inneren kommt und dort geweckt werden muß. Ein oder zwei Bücher stehen zur großen äußeren Welt im richtigen Verhältniß. Sonst haben wir zu viele Bücher und zu wenig Natur. Wer in seinem stillen ländlichen Kreise nichts als einen Band von

Schiller ober Goethe in der Tasche hat, und hinter derfelben ein wahrhaft lebendiges Herz, der wird und er braucht keinen gelehrten Ausleger dazu die Reichthümer allmählich entdecken, die in dem Buche niedergelegt find und an denen er fonst etwa burch andere, durch nichtige Bücher beaufprucht, ger= streut und irregelockt, sein Leben lang vorüber ge= gangen wäre. Verfuche es einmal Giner und lefe in der stimmungsvollen Waldeinsamkeit ein Gedicht von Ginem jener Großen! Das wird anders fein, als wenn er den Band in feiner Arbeitsftube aus dem Bücherkaften gezogen und fo im Borbeiblättern ein wenig darin genascht hätte. Glaubt mir nur, man kann bei zu vielem Lesestoff das Lesen ganz enrios verlernen! Man wird flatterhaft, genäschig, ohne zu genießen, wählerisch, ohne zu wählen, launenhaft, fritisch, ohne wirklich zu urtheilen. Gine Bibliothek ist wie ein Sarem, aber ein einziges Buch ift wie eine Geliebte, mit der man allein fein muß, wenn man ihre Süßigkeit und ihren Gehalt inne werben will. Wenn mich im Walbe aus meiner Lecture bas Braufen des Wildbaches aufweckt oder der helle Schlag einer Umfel oder der ftill heranwehende Duft= hauch einer Cyclame, fo gerftort bas bie Stimmung nicht, fondern erhöht fie vielmehr.

Gefährlich wird im Balbe bem Buche nur die trällernde hirtin oder die leichtgeschürzte Beerensammlerin. Dagegen kann kein begeisterter hymnus Schiller's, fein glühendes Weltlied Goethe's auffommen. Wenn ich ichon ben Stein und ben Baum und die Blume und das Räferchen des Waldes fo aufmerksam und eingehend betrachte und auf mich an= wende, warum foll ich ein Gleiches nicht mit der jungen Hirtin thun? Sie gehört boch auch zur Ratur, in die ich mich ja gang und gar versenken will, und Goethe rath mir felbit, ich folle fein Buch ins Bras werfen und ber holden Schäferin nacheilen. Der Mann verfteht fich darauf, und wenn die Rleine auch noch nicht über achtzehn Sommer gählt, fo hat doch die Sonne dieser Sommer ihr Gesichtlein, ihre Urme und rundlichen Schultern fo. frifch brännlich gefärbt, die Glieder fanft geschwellt und in den schwarzen Aenglein eine Glut entfacht, daß man sie wohl vergleichen kann mit der reifen Simbeere, die sie in ihr Körbchen sammelt.

Ich erhebe mich sachte von meinem Moostissen, um mir von ihr eine Becre zu erbitten; da huscht aus dem Dickicht flink wie ein Hirsch ein Jägerknad, wirft Gewehr und Beidtasche, Hut und Nock von sich, nud in Hembärmeln faßt er die Maid um die Lenden und schwingt sie so hoch, daß er an ihren rothen Lippen saugen kann. Sie wehrt sich, aber je strammer sie ihre runden Arme gegen seine Brust stemmen will, desto fester umspannt er sie und prest sie an sich. Sie würde um Hilfe rusen, fürchtet aber, daß sie Jemand hören und sich in den Handel mischen

fönnte. Jest haben sich noch dazu ihre nußbraunen Haarslechten gelöft und so unselig um den Nacken des schlanken Knaben gewunden, daß er sich tief niederbeugen muß, wenn er sie wieder auf den Boden stellen will. Ghe denn aber ein Jägersknab' den Nacken beugt, eher kniet er hin. Ich erkenne bald, daß hier meines Bleibens nicht länger sein könne; die Natur hat ihr Merheiligstes, in das wir nicht zu jeder Stunde blicken dürfen.

An bemfelben Tage zeigt mir das Walbleben auch eine ganz andere Seite. Ich bin noch durch-glüht von dem idhllischen Greigniß, dem entstohen werden mußte, als ich auf dem steilen Hohlweg, den ich abwärts gehe und auf dem wegshin die rinnsförmige Spur eines geschleiften Holzblockes ist, eine dunkle Masse liegen sehe. Aus der Ferne halte ich es für einen zusammengeballten Mantel, als ich in die Rähe komme, sehe ich ein zu einem Ballen zussammengewalztes Menschenwesen daliegen, dessen Glieder noch ein wenig zucken. An dem schier zwischen die Beine durchgepreßten Haupte erkenne ich den Sepp am Rain, einen Häusler, dessen Verswögen in zwei Pferden bestand, mit denen er durch Holzschurzwert seine zahlreiche Familie ernährte.

"Mber Sepp!" rief ich, "was ist benn das? Was ist geschehen?"

Er rollte langfam seine Augen gegen mich, und todtenblaß bis an die Lippen, sagte er: "Geh', hilf mir ein wenig zurecht. Mich hat's arg er= wischt."

Als ich ben Mann aber zurecht richten wollte, ächzte er vor Schmerz und sagte: "Lass" mich wie ich liege, und gehe meinem Fuhrwerk nach, das ist davon mit meinem Bübel; weiß Gott, was dem geschieht! — Wir haben," fuhr er unter Athemsbeklemmung fort, "Holzblock geführt. Da sliegen Wildtauben auf, die Rösser erschrecken, thun einen Sprung und rasen davon. Ich will einschleisen, stolpere, komme unter das Holz. Hauweh, mit mir ist's vorbei. Ich bitt' Dich und bitt' Dich, lauf' den Rössern nach — mein armes Bübel! Auweh!"

Man muß freilich den Sterbenden, den man doch nicht retten könnte, verlassen in seiner größten Noth, wenn ein Anderer in Lebensgefahr unsere Hilfe heischt. Ich ließ ihn liegen und lief wegadwärts, mit jeder Wendung erwartend, den Knaben ebenso wie den Bater zermalmt auf dem Wege liegen zu sehen. Es war aber nichts, als die gleichmäßige Spur des geschleiften Holzblockes. Zehn Minuten lang mochte ich so dahingeeilt sein, eine Ewigkeit waren sie mir, und eine Ewigkeit könnte man lausen in solcher Aufregung, ohne zusammenzubrechen. Und kein Mensch glaubt es, wie viel man denkt, im Geiste sieht, im Gerzen empfindet bei solcher Jagd hinter dem Unglücke her!

Endlich an einer geschloffenen Thorschranke stander die Pferde mit dem zweirädrigen Blockwagen. Und auf dem Blocke saß der etwa siebenjährige Knabe und schaute verblüfft drein, daß anstatt des Batersein Fremder kam.

Ich hob den Knaben auf den festen Boden herab spannte an einer Ausweichstelle den Wagen los und führte die Pferde und das Kind eilig hinab zun Häufel am Wiesenrain. Als wir demselben nahr kamen, sing der Knabe an zu rusen: "Simon Simon!" Das war ein alter, krüppelhafter Mann der in dem Häusel auf der "Einlege" saß. Er kan aber nicht hervor, weil ihn seine Beine nicht trager sonnten, hingegen eilte, von sechs unerwachsener köndern umgeben, das Weib des Sepp aus den Hausel, und als sie den fremden Mann mit der Pferden kommen sah, wollte sie zusammensinken von Schreck.

"Seppin!" rief ich ihr zu: "Guer Mann, geschäbig ift er worben."

"Arg?" fragte sie mit gefalteten Händen, "un Gotteswillen, arg geschädigt?"

"Ich weiß es nicht. Oben im Wald liegt er." "So hat er sich gar einen Fuß gebrochen?" jammerte sie.

Wir gingen so schnell wir konnten der Unglücks stelle zu. Während des Laufens war ich bestrebt, sie vorzubereiten, ich wußte, wie glücklich und liebevol

das Chepaar mitsammen gelebt hatte. — "Ein Fuß dürfte freilich hin sein, vielleicht beide. Er hat Schmerzen. Wenn ihm nur nicht auch die Arme gebrochen sind, er scheint unter das Holz gekommen zu sein. So etwas kann grob verlezen, grob . . ."

Busammengekanert, wie er früher gelegen, so haben wir ihn gefunden. Keine Spur des Lebens war mehr in ihm. Das Weib riß ihn empor, sein Haupt sank auf ihren Schoß mit gebrochenem Auge, die Schmerzenszüge noch um den halboffenen Mund, so erzählte er stumm, was geschehen war. Das Weid ladte ihn, tröstete ihn, herzte ihn mit den rührendsten Worten, rüttelte ihn und rief ihn laut beim Namen, als sei er aus tiesem Schlaf zu wecken; da aber sein Lebenszeichen mehr wiederkehrte, als er kalt und starr wurde, da preßte sie ihr Angesicht an seine Brust und begann herzzerreißend zu weinen.

Am Morgen, als ber Sepp mit seinem Söhnlein ausgefahren war, hatte er ihr noch heiter zugerusen: "Liesel! heute mußt Du uns aber boch einen guten Sterz kochen zum Frühstück!"

"Nichts da," hatte fie scherzend erwidert, "für so zwei Lotter, wie Ihr seid, ist die Milchsuppe auch gut genug. Den Sterz kriegt Ihr auf den Abend, wenn Ihr heimkommt und ich sehe, daß Ihr ihn verdient habt."

Am nächsten Tage, als ich das Hänfel wieder besuchte, lag er im Vorgelaß aufgebahrt. Auf zwei Stühlen ein langes Brett, über ben barauf schmal und schlank ausgestreckten Leichnam ein Leintuch gehüllt. In Häupten auf einem Bänklein ein Trinksglas, in welchem schwimmend auf dem Oel das Aemplein brannte; ein Kinderschälchen mit Weihswasser und Tannenzweig und das hölzerne Erncifizlein vom Hausaltar — das war alles.

Die Kinder standen an der Bahre herum und hatten sich mit der seltsamen Thatsache, daß hier unter dem weißen Tuche der Bater schlase, bereits vertraut gemacht. Als sie ihn todt ins Haus gebracht, ihn, der sonst mit ihnen immer so nunter gewesen, da brachen die Größeren in Weinen und Aasen aus und rissen hierin auch die Kleineren mit, die doch nicht einmal ahnten, um was es sich handle. Aun standen sie Alle da herum, und der Familienvater, Ernährer und Schüßer, der einzige trene Freund auf der Welt, lag still und stumm auf dem Verter; im Hause nich in der Nachbarschaft wurden Anstalten getrossen, ihn fortzutragen und zu begraben.

Das Weib war gefaßt. Weinen konnte sie nicht mehr, mit Klagen war der unermeßliche Stein, der ihr auf dem Herzen lag, nicht zu heben. In dumpfer Stimmung — wie halbträumend — verrichtete sie die gewohnten häußlichen Arbeiten, hegte die Kinder und ordnete das Leichenbegängniß an. Allemal aber brach ihr Schmerz loß, wenn ihr einfiel, wie sie ihm an seinem letzen Tage das gute Frühstück versagt

hatte. — So — Ihr lieben Freunde — so ist unser Gemüth. An Unbedeutendes oft klammern sich die Gewalten des Herzens, wenn das Bedeutende zu groß, zu allgemein ift, um es zu fassen.

Wie manches Familienvaters Leben, Arbeiten, Krümmern, Leiden und Sterben ist ein unausgesetztes Brandopfer für Weib und Kind. Nicht anders ist's bei Manchem, als daß er willig seinen Leib aus Krenz schlägt für das Leben der Seinen, daß er unter seinen Mühen und Lasten, unter den Schlägen, die ihm im Kampf um sie versetzt werden, langsam verblutet oder auch, wie es hier der Fall gewesen, plöglich ein Opfer seines Beruses, seiner Arbeit wird. Glücklich das Weib, welches sich seinzigen sein Liebelingsgericht auftatt am Morgen erst am Abend vorsieben wollte.

So hat auch das Waldland seine bunten Neuigsteiten, und es ist fast allemal Herzblut dabei. Ich schaute hinab auf den langen Leichenzug, als er sich nach einem Worgengewitter durch das grüne Engsthal bewegte. Die Leute von der ganzen Gegend— und der Wald ist durchauß nicht so menschenleer, als man glauben möchte— waren zusammensgekommen, um dem armen Weib das schwere Arenz tragen zu helsen, das so plöglich vom Himmel gesallen war. Anch der schlaufe Jägerknab' und die Schäferin gingen hinter dem Sarge drein— bei

ihnen wird's auch einmal so sein. Nebenhin rauschte das Wasser, auf den Wipfeln der Lärchen und Fichten jubelirten die Vögel, und am Himmel stand hoch und hell ein Regenbogen. Und wie der saftiggrüne und blühende, von Waldhöhen umrandete Thalkessel unter dem Regenbogen so dalag, war es zu sehen wie ein ungeheurer Blumenkord, der einen siedenfarbigen Henkelreisen hat.

Wenn die frevle Welt wieder einmal um meine Seele werben will — diesen Korb gebe ich ihr.



\*\*\*\*\*\*

## Macht.

Cenn ich fragen wollte, welche Jahreszeit Euch Die liebste ist, die mit den längsten Tagen oder die mit den längsten Nächten? so würdet Ihr als vernünftige Leute antworten: Reine von beiben; wir lieben stets den goldenen Mittelweg, also jene Jahreszeit, in welcher der Tag zur Nacht in gutem Gleichgewichte fteht - den Frühling und den Berbst. Und infofern ich auch ein wenig vernünftig bin, würde ich gang dasselbe antworten. Insofern ich aber unvernünftig bin, ein Boet oder fo etwas, dürfte ich mich für das Außerordentliche entscheiben und fagen: Ich liebe den längften Tag, weil er die fürzeste Nacht hat, oder die längste Nacht, weil sie den fürzesten Tag giebt, oder ich liebe die kurzeste Racht, weil fie mich nach wenigen Stunden wieder ins goldene Licht führt, oder den fürzesten Tag, weil er mir reichlich die Freuden der Nacht bescheert.

Es ift ja recht auftändig, wenn man wie im Frühjahre und im Gerbste mit Sonnenaufgang gur

250 Nacht.

Arbeit geht und mit Sonnenuntergang Keierabend macht. Aber herrlich ift die Zeit, in der die Sonne nicht auslischt. Karl der Große glaubte ein Reich 311 beherrichen, in welchem die Sonne nicht untergeht. Ich kenne im Lande einen hohen Berg, ber gur Hochsommerszeit fast dasfelbe bon sich glauben fonnte. In der Stunde vor Mitternacht ift der westliche Gishang seiner Spite blaß erscheinend wie Phosphorglang. Er haucht noch Lichtäther des vergangenen Tages ans. Und bald nach Mitternacht hebt der öftliche Firn an sich zu lichten. Nach ein Uhr fommt ein fanfter Rosenhauch über ihn, nach awei Uhr gleicht er bem fenrigen Gifen, bas ber Schmied aus der Effe hebt, nach drei Uhr, da die umliegenden Berge ichon im mildigen Lichte fteben und die Thäler in blauem Schatten sich zeigen ober die weißen Seen ihrer Rebelichichten enthüllt haben. leuchtet die Bergspite schon wie ein Metall, aus dem man Sonnen schmiedet - ploklich lodert fie in blendendem Tener, und Licht, Licht fluthet nieder von allen Sängen. Im Often fteht fie, die uns alles Wesicht spendet und die sich selber nicht ansehen läßt! Richts ift natürlicher, als ber Sonnencultus gewisser Bölter, und nichts ift unnatürlicher, als daß dieser Sonnencultus nicht bei allen Bölfern der Erbe zu allen Zeiten geherricht.

Die Menschen ruhen zu bieser Stunde noch in ihren Wohnungen. Der Gine oder ber Andere schlägt

vielleicht einmal seine Augen auf. Taghell ift es in der Stube, aber er fehrt sich auf die andere Seite. 's ift lichte Racht und noch nicht Aufstehenszeit! Endlich ift auch das Nachschläfchen vorüber, die Sonne ift gum Wenfter bereingestiegen, kielt ihn in den Lidern, wie Samenkörner keimen die Augensterne auf, der Mund thut noch faul und gähnt, hei! da scheint ihm die Sonne bis in den Hals hinab. Im Winter pranat die Sonne um Mittag taum höher am Simmel, als fie jest fteht, ba bas Menfchenkind fachte aus feinem Refte kraucht und feinen Morgen anhebt. Die Schatten der Bäume find furz geworden, doch funkelt in ihnen noch Thau. Die älteren Blumen falten ihre Blätter faft scham= los auseinander, aber auch die jüngeren lockern ihre Knofpen und thun dürstend ihr Inneres auf - fie fönnen ja nicht anders, ber gewaltige Sonnenftern füßt sie mit heißer Gier. Und tragisch ift das Geschick der Liebe! Bald fenken fich welk die bunten Säupter, die Blätter finfen lautlog gur Erde, der Sonnenstern aber fteht im Zenith und besorgt mit erbarmungslofer Glut das Reifen der befruchteten Wefen. Den Bögeln ift bor Wonne das Singen vergangen. Es find Stunden der Ruhe, unerquicklich, unwirthlich wie Büftenschauer, es ift eine glühende Racht mitten am Tage. Erft nach vier Uhr, zu jener Beit, da im Winter die Dämmerung eintritt, hebt eine ersprieklichere Epoche des Tages an, der ia

252 Nacht.

endlog, endlog ift. Denn felbst wenn die Sonne verfinkt hinter dem mit garteften Wölklein verbrämten Gesichtskreise, ift's immer noch hell und wonnig, und dem Menschenkinde werden cher die Augen müde, als des Tages lette Lichter vergangen find. Selbst in den Niederungen fann man zu diefer Sochsommers= zeit sprechen von einem zwanzigstündigen Lichttage, auf hohem Berge waltet ein vierundzwanzigftundiger, der nur einmal auf ein furzes Weilchen die Augen schließt. Gintagsfliegen! Wer verachtet fie benn? Sic leben ja eine kleine Gwigkeit, fie erleben mit offenen Sinnen an einem einzigen Sonnentage mehr, als ein mattherziger Mensch in achtzig Jahren. Und wenn am Abende die Fliege altersschwach unter dem Urwaldstamme eines Grashalmes ruht und zurückbeuft an die feligen Zeiten ber Jugend, da die Seen der Thantropfen blauten auf den grünen Auen des Mhornblattes, wird es vielleicht gang elegisch und hebt an zu fäufeln: "Lang', lang' ift es her!"

Dichter pflegen das menschliche Leben mit einem Tage zu vergleichen. Kindheit — des Lebens Morgen, Manneszeit — Mittag, Greisenalter — Abend; sie machen also auch den Menschen zu einer Eintagsssliege. Wie kommt es aber, daß im Gehirn einer solchen Eintagssliege ein Maßstab vorhanden ist, der unendlich größere Zeiten und Näume zu messen vermag, als sie der Mensch braucht? Hier geht die Verwandtschaft die ser Cintagssliege mit dem Ewigen

Racht. 253

an; der Mensch weiß, daß die heute mit ihm nieders gefunkene Sonne morgen wieder aufgeht; er weiß, daß ein zu Grab gesunkener Leib zu neuem Leben wieder aufersteht . . .

O, langer Sommertag, dich habe ich lieb! Und wie, wenn jest das Bekenntniß fäme, daß ich die lange Winternacht noch lieber hätte?

Der nebelige Decembertag ift wie ein Blinder, dem noch dazu die Augen verbunden find. Wie fann man daran eine Frende haben? Doch nicht an dem armseligen Taglein freue ich mich, sondern an der gewaltigen Racht. - Ja, mir gefällt bie wochen= lange Nacht, "December" genannt, überans. Sie bringt Frieden und Behaglichkeit, während der wochen= lange Tag "Juni" uns einmal hier hin lockt, dort hin hett und die Sinne begehrlich macht jum weiten Ausschauen und Ausgreifen. Die Winterszeit schräuft ein, aber vertieft. Und, wie munter fich's fein läßt in der langen Winternacht! - Wenn mein Mittag&= mahl, das ich thatsächlich um die Mittagszeit ein= zunehmen pflege, noch mit einem kleinen Rachtisch gesegnet ift, so wird's gut sein, die Lampe angugünden, damit man an der aufgeknackten Ruß auf dem Tische Rern und Schale unterscheiben fann; und dann bleibt die Lampe brennen. Man geht an die zweite Sälfte des Tagwerkes, die Straßenlaternen weisen mir den Weg nach Sause; es wird der Raffce eingenommen, jum Fenfter ftarrt ichwärzeste Racht herein zu einer Stunde, ba man im Sommer vor ber Site fich noch flüchtet in die schattigften Zimmer. Im Ofen kniftert ein frisch angemachtes Feuer, die Lampe wird erneuert, und das ift jest unsere Sonne. Wir ergeben uns - wurde es von biefen Stunden in dem Auffate einer "höheren" Tochter heißen ber Musik, der Dichtkunft, heiteren Familienspielen ober vflegen ernfter Arbeit. — Endlich nach langer Beile kommt das Nachtmahl. Rach demfelben auf ein Blauderstündchen mit auten Freunden ins Weinhaus. Aus einem Stündchen werden natürlich zwei; benn auf einem Juge kann man nicht nach Saufe gehen, behauptet der Kumpan. Zwei Füße braucht felbst der Nüchterne dazu, sagt der andere Rumpan, und ichlägt noch eine britte Stunde vor als britten Jug. Auf brei Füßen geht nur ein gebiffener Budel! darauf der weitere Kumpan, und sie siten bier Stunden lang. Wie es dann mit dem Rachhause= gehen aussieht in der finsteren Racht - fo weit giehe ich ben Bergleich nicht. Man hat noch Zeit genug, sich auszuschlafen, Zeit genug, Träume zu haben, die scheinbar ganze Tage lang dauern — und wenn man endlich erwacht, ift es immer noch kohlrabenfinster auf der Welt. Wieder die Lampe, wieder ber Ofen. Man kleibet fich an, man frühftückt, man lieft die Zeitung, in welcher der Attentatsberfuch schon gedruckt steht, der am Abende zuvor lange nach Sonnenuntergang in Betersburg geschehen ift.

— Nach all dem und noch Anderem wird es im Fensterglase ein wenig blaß, auß der schwarzen Finsterniß wird eine graue, voll frostigen Nebels. Neun Uhr Vormittag ist es, die Zeit, da im Sommer auf dem Felde die Ochsen ausgespannt werden müssen, weil die Stechsliegen ihr Unwesen treiben in der Tageshise.

Und diese trostlose Winternacht soll der Mensch lieb haben? Ja. Aber warum verkriechen wir uns vor der Nacht in die Häuser mit ihrer drückenden Luft, an die Lampe mit ihrem engen Gesichtskreis? Ich habe die Winternacht anders kennen gelernt. —

Ginft in einer Abbentnacht fuhr ich auf einem Schlitten von Rettenega am Bechfel bis Mariazell, um bort dem Leichenbegängniffe eines Freundes beigu= wohnen. Es ift eine Wegftrecke, die man zu Fuß in zwei Tagreifen zurückzulegen pflegt. Wir fuhren im Finftern ab, und als wir nach Mariazell kamen, war es noch fo dunkel, daß vom Leichenhause der rothe Lichter= glang zum Fenfter herausschien, Oft hatte uns unterwegs wüftes Schneetreiben umwirbelt, und über unserem Saupte in den Bäumen tofte ber Sturm, das Pferdegeschelle schauerlich übertönend. Ich aber itat tief in den Belgen, nur die Rafensvike und die Augen waren frei; erstere fror sopfer, lettere wei= deten sich an den Wundern der Nacht. Tief schwarz standen aus weißem Schneegrunde die Fichten und Tannen und die Welfen auf. Um Simmel zwischen 256 Nacht.

Schneewolfen flog der Mond, flogen die Sterne wie von zornigen Armen geschlendert dahin, während die Wolfen - o. armes, getäuschtes Menschenauge! - ftill zu fteben ichienen. Stellenweise brüllten unter hohlem Gife die Waffer, stellenweise war ein Gifen= hammer und sprühte aus dem Schornsteine seine grellen Junkengarben in die Racht. Die meiften Säufer und Hütten, an denen wir vorüberfuhren, waren still und lichtlos wie Grabhügel, aus einzelnen aber ichimmerte ein halbverhülltes Lichtlein — man weiß, was Lichter um Mitternacht bedeuten fonnen. - Gin hoher, ein gewaltiger Ernst liegt über der Erde in einer folden Racht. Da man auf der Erde nichts fieht, fo hebt man das Auge gegen Simmel; und das Menschenhaupt ift so eingerichtet, daß cs anders deuft, wenn es zur Scholle niederschaut, und anders, wenn es zur Sohe blickt. Gin Naturforscher, der alles weiß, fagt mir am Ende, die Urfache beffen liege in der unterschiedlichen Lage des Gehirus, welches also eine unterschiedliche Thätigkeit entwickle, je nach= dem das Hinterhaupt erhöht oder vertieft sei. Weil Boeten jedoch mehr wiffen als alles, fo meine ich, daß ein Blick zum himmel darum andere Gedanken hervorruft, eben weil er ein Blick zum himmel ift. Und welch ein unerhörtes Bunder, die Sternenwelt! - Als wir von Rettenegg fortgefahren waren, gudte hinter einer Niederung des Wechsels juft ein Stern= lein herauf. Dasfelbe wurde heller, hob fich immer höher. Als wir im Thale von Neuberg dahinglitten, und bei dem Postwirthshause eine Stunde lang die Pferde rasten ließen, stand es gerade über unserem Haupte, und als wir die Anhöhe hinaufsuhren gegen den Markt Mariazell, sank mein Sternlein hinter dem Oetscher hinad. Es hatte also gleich uns eine Neise gemacht vom Bechsel dis zum Oetscher, wenn nicht vielleicht hier der Natursorscher mir andeutet, daß die Neise des Sternleins, falls es nicht etwa ganz stille stand, in jener Nacht eine wesentlich größere gewesen.

Im Morgengrauen betrat ich mit halbsteifen Beinen das Sans zu Mariazell. Die Kerzen, welche das Todtenbett umftanden, waren tief herabgebrannt, und das abgeronnene Wachs hing in ftarren Striemen und Knoten an den Leuchtern. Mein Freund lag schmal und schlant im Sarge. In der erften Bluthe der Jahre, und ein folches Bett! Roch auf ber Bahre war er ein hübscher Buriche. Sein nußbraunes haar war glatt gefämmt um die feine, weiße Stirn, und das Schnurrbartchen an der vollen Oberlippe zierlich ausgestrichen, als ginge es zu einer Kirchweih. Zwischen den Fingern der über= einander gelegten Sande, wie er fonft gern die Ci= garette gehalten, ftat jest ein fleines, schwarzes Erneifir. So hatte ich ihn noch gesehen, den guten Jungen, dann nagelten fie den Deckel auf den Sarg. Mls er eine Stunde fpater in das enge, tiefe Grab

258 Racht.

rollte, war das Sonnenleuchten auf den schneebedeckten Fluren so mächtig, daß mir das Augenlicht verging in der kalten, lodernden Glut. Neber den weißen Flächen des Thales, über den silberig dereisten Wäldern, über den klar und skarr aufragenden Bergriesen ringsum skand der blaueste Himmel, und mitten den der funkelnde Sonnenstern, der freilich so schräg hereinschien ins Grad, daß es unten über der Truhe nächtig blieb.

Gine lange, theils lant Inftige, theils ftill verschwiegene Nacht war's gewesen, die den zweiund= zwanzigjährigen Anaben umgebracht hatte. Seine bergmännischen Studien hinter sich, war er vor wenigen Wochen auf einige Tage zu seinen Eltern gefommen, Süttenbeamte zu Gußwert bei Mariazell. Beim Wirthe in ber Grünau war Katharinenball, dem alle jungen Leute der Gegend guftrebten. Es war schon dunkler Abend, als der Later zum Sohne fagte: "Ich habe nichts dagegen, August, wenn Du auf den Ball gehen willft. Unterhalte Dich. Gs fommt ohnehin jest für Dich eine ernste Beit der Arbeit, des eigenen Broterwerbes. Uebermorgen wirft Du ja abreifen nach Deinem neuen Bestimmungs= orte Idria in Strain. Alfo bringe Diese lette Reit daheim heiter gu." Auf dem nächtigen Wege nach Grünan fang und scherzte August mit anderen . Burfchen. Auf dem fchallenden Tangboden angekommen, persuchte er co mit mehreren Dirndeln; die

Macht. 259

Ginen foppten ihn, die Anderen foppte er; ein paar Reigen mit Jeber, aber Beftand hatte es mit Reiner. Er verlegte fich wieder aufs Singen. In blogen Semdärmeln, wie es Bauernweis ift, stellte er fich in eine Gruppe von Jodelnden und that mit, und trank Wein dabei und rauchte lange Cigarren und trodnete fich mit rothem Sactuche ben Schweiß von der Stirn und ging mit Genoffen in die frifche Luft und fang, was von der Rehle ging. Gegen Mitternacht hielt er sich unter dem Menschengewirre im dämmerigen Borboden auf und schäferte mit einem frifden, drallen Madel. Spater fagen Die Beiden an einem Tifche fehr nahe beifammen, agen Braten und tranken Wein und der Burfche fpielte neckend mit ihrer hand, die auf dem Schofe lag. Das Mädel war von dem Bruder zum Balle geführt worden, aber der Bruder ergötte fich mit Leuten, welche ihm verwandtschaftlich weniger nahe, in manch Underem aber näher ftanden als die Schwefter. So war diefe großentheils auf fich felbst gestellt, und das ift feine Stellung für ein lebengluftiges Dirndel. Sie ließ fich bei August ben Wein schmecken, bann nahm sie seine Werbung zu einem Tanze an und bald barauf flog bas Baar burch ben Saal, wie ein mit Straft entfeffelter Streifel, und die Weigen fiedelten bagu und die Bfeifen jauchgten. Gine Stunde fpater ftand ber Buriche mitten im Raum und ballte tropia die Fauft. Das Mädel fauerte in einem

260 Racht.

Winkel und ichluchzte. Der erfte Verdruß. Giferfucht. Als sie nachher mit einem anderen Tänzer reigte, nahm auch August eine Andere und raste mit auffallender Luftigkeit durch den mit Weindunft erfüllten Saal. Lange ichon hatte bie Gesellschaft fich gu lichten begonnen und von den noch Anwesenden waren die meiften betrunken oder ftanden gelang= weilt umber. Auguft und das Dirndel, mit dem er in Weindschaft lebte, waren nicht mehr zu feben. Die Nacht war ftille geworden. - Als wieder nach Stunden gu einem Sinterpförtchen des Gebändes ein junges Menschenpaar hinausschlich und flüchtig fich verabschiedete, klotten auf dem Wege die schwer= fälligen Schritte von Solghauern bahin, die in ben Wald gingen zum Tagwerk, vom Zellerthurme herab tonte die Glocke zum Frühgebete, aber Racht war es immer noch, und immer noch Nacht.

August war in scharfem Morgenfroste mübe nach Hause gegangen, um sich auszuschlafen. Aber aus dem Schlafe weckte ihn — zuerst eine Weile sich mit Traumvorstellungen versiechtend — ein stechens der Schmerz in der Brust. Er konnte nicht mehr Athem holen. Schüttelfrost riß ihn hin und her, Stirn und Hände waren glühend. Als der Doctor erschienen war und ihn untersucht hatte, sagte er nicht, es werde sich bald wieder geben, er sagte gar nichts, und am neunten Tage fertigte er den Todtensichein aus. — Zuversicht für die Zukunft, Freude,

Gesang, Schäkerei und Scherzen, Bekanntschaft machen, sich nahen und vertrauen, sich umfangen und kosen im Reigen, sich entzweien, sich meiben und suchen, sich wieder finden, versöhnen, mübe geshetzt durch Luft und Zorn sich endlich in wild entfachter Glut zu Tode herzen ... das alles in einer einzigen Nacht! — Also kann der Mensch ein ganzes Leben auskosten, während die Sonne ein einzigesmal abwesend ift und hinzieht über die Häupter der Gegenfüßler.

Liebe hat sich die Nacht erkoren; nicht allein die irdische, sondern auch die himmlische Liebe. Die längste Nacht des Jahres ist außerwählt, das Heil zu fassen, welches das Christfindlein vom Himmel gebracht hat. Zum innigsten, gemüthvollsten Feste, das wir feiern, brauchen wir die Sonne nicht, wir begehen es in der Nacht; die kalte, kurze Christtagssonne stört uns fast dei diesem Feste, wir blicken nicht ins Weite hinaus, wir verinnerlichen uns, wir weben uns in die Welt des Herzens ein.

Nach Monben, wenn Tag und Nacht in gleicher Wage stehen und bas Zünglein senkrecht gen himmel weist, wendet sich Samenkeim und Menschenkerz nach auswärts. Ungeheuere Mächte der Natur werden sichte bar in lieblichster Gestalt, und alles, was wir sehen, hören und fühlen, bedeutet Auferstehung, neues Leben.

Und wieder nach wenigen Monden ift der Sohe= puntt bes Lichtes, ber Herrlichkeit erreicht. Der lange 262 Nacht.

Pfingsttag ift über alle Maken schön, und wenn es auf Erden etwas noch Schöneres giebt, fo ift es die Pfingftnacht. Die ftille, laue, blüthenduft = burch= handte Racht mit ber flimmernben Sternenfrone darüber. Und wie ist sie durchfluthet vom allseben= digen Leben! Die Bäfferlein, die Beimchen riefeln. die Nachtigallen, die seligen Bergen schlagen. - In einer folden Racht war's, in dem kurzen Weilchen, als der Sommertag sein Ange fchloß, da hat meine Lippe das erftemal die Lippe des Weibes gefunden. Gin holbes Rind, das mid mit Bangen und Zagen erfüllte feit manchem Sahre! Bang im Bufall war's, ich schritt burch ben Garten, weil es mir Sünde bünkte, eine folche Nacht zu verschlafen, und eine Sünde wollte ich nicht begehen. Da begegneten wir uns gwifchen Rofenbuichen.

"Bift Du auch noch wach, Maria?" fragte ich sie leife.

"Es wäre ja Sünbe, eine folde Nacht zu verschlafen," antwortete bas Mädchen. Auch fie also, und fündigen wollten wir Beibe nicht.

Nach diesen Worten standen wir so ein wenig nebeneinander und schwiegen. Im Sternenschein hatte ich ihr liebes Angesicht disher noch nie gesehen.... Wenn man am User eines Flusses steht und lange hinadblickt in die Wellen, so kann es sein, daß der Leib unwillkürlich sich hinneigt, sachte nach vorwärts und immer weiter, dis man in die Fluth stürzt. So ähnlich muß es auch damals gewesen sein in der Pfingstnacht. Nachdem ich dem Mädchen eine Weise in das liebe Angesicht geschaut, muß ich plößlich die Besinnung verloren haben. Als ich mich wiederfand, hing meine Lippe an der ihren. — Hierauf gingen wir noch eine süße Weile Arm in Arm zwischen den Rosensträuchern hin und her. Ich konnte mich vor lleberraschung nicht fassen darüber, was mir da passirt war...

In einer folden Nacht war es auch gewesen ein halbes Sahr nach meiner Schlittenfahrt nach Mariazell — daß dort im Thale der Grünau vor einem Muttergottesbilde ein junges Weib lag und bitterlich weinte. Sie klagt es der heiligen Jung= frau; drüben auf dem Kirchhofe modert ein junger Mensch und fie ift von dem lofen Geschicke bagu außerkoren worden, diesen Menschen zu erneuern ... Er foll wieder auf Erden fein jum Schäfern und Rosen. Und darüber wird so viel Glück und Tugend und Ehre zunichte. — Dort unten im Thale fteht ein weißer Bunkt, es ift die Mühle. Der junge Müller schläft jest ahnungslos, weiß nichts davon, daß morgen Früh feine Braut kommen will und ihm gestehen: Mein lieber Anton! aus unserer Hoch= zeit kann nichts werden! — Und wenn er fragt: Warum? Dann — dann — der rauschende Mühl= bach wallt ben Räbern zu. Die Gwigkeit ift auch ein Rad. Wäre es nicht beffer, früher als nachher? -

lleber dem Deticher ift ein Gewölfe aufgestiegen, in welchem es wetterleuchtet. Das junge Weib athmet auf, diese cherne Rube der Nacht war ja eine Bein für ihr in heißem Unfrieden pochendes Herz gewesen. Auch über den Zinnen des Hochschwab bligt es, über der Hohen Beitsch, ringgum, und ber rothe Schein prallt an die Arenze und an die weißen Mauern des Kirch= hofes. Dumpf und noch wie halb erftickt rollt ein Donner. Schwüle laftet bie Luft und über ben Bergen legen fich blaffe Nebel herab. Plöglich ein areller Blis, daß die dreithürmige Vorderseite der Wallfahrtsfirche wie eine breifache Riefenflamme aufzulodern scheint. Nach dem Knalle schaut das junge Beib verwundert um fich. Ift denn nichts aeschehen? Ich bin noch? Der lieben Frau heiliges Saus fteht noch? - Durch riefelnden Betterregen bämmerte ber Morgen. Wieder tonte die Gloce gum Frühgebete, wie damals, als er von ihr gegangen. Der junge Tag bringt frischen Muth. Wohn, fo fragt fie fich, fo viel Herzleid werfen auf ihn, auf mich! Ich kann ihn ja boch nimmer laffen. Bielleicht läßt sich's bemänteln, und wir find Beide glücklich. Aber in die Kirche will ich jest gehen und beichten, damit mein Gewiffen Rube findet.

Es ist Sonntag. Das junge Weib steht in der Kirche hinter einem Pfeiler. Links ist der Beichtstuhl und dort rechts am Seitenaltare steht der junge Müller, ihr Bräntigam. Sein lichtes Haar

legt fich in zwei Bufcheln weich über die Stirn herab, fein blanes Ange ruht im Gebetbuche. Er ift fcon und aut und fromm. Im Winter zu Maria Lichtmeß hat er sich ihr in Ehren vertraut. Damals hatte fie es freilich noch leicht, die Stunde der Racht gu verichweigen. - So fteht fie jest zwischen Beichtftuhl und Bräutigam. Gerade vor ihr prangt das Gnadenbild der Mutter Gottes. Diefes fragt fie in Bedauten: Soll ich links hingehen und beichten, ober foll ich rechts hingehen und beichten? - Es geschieht teine Antwort. Alfo fragt fie das zweitemal: Soll ich's dem Briefter geftehen ober bem Brautigam? Starr und ftumm bleibt das Bild und ruhig wie stehende Goldlangen brennen an beiden Seiten die Lichter. Sachte beginnen diese Lichter fich jest in gleicher Reihe zu heben, emporzuschweben, durcheinanderzutanzen - -

Als sie wieder zu sich kommt, sieht sie über sich ben freien himmel und ihr haupt ruht im Schoße bes Bräutigams, der ihr mit feuchtem Tuche die Stirne kühlt.

"Was ist denn das mit Dir?" so fragt er sie. "Du bist in der Kirche umgefallen wie ein Block." "D mein lieber Franz, freilich bin ich gefallen,"

fagt sie.

Er läßt sein Ange ruhen auf ihrer Gestalt, aber es ruht nicht, es ist unstet. "Johanna," sagt er her= nach, mit einer Stimme, die wankt und zittert, "Johanna, ich weiß nicht — Du kommst mir nicht recht vor...."

"— Wird Dich nicht betrügen," sagt fie, preßt ihr Antlig frampfig in seinen Oberschenkel und beginnt so heftig zu schluchzen, daß ihr ganger Leib erbebt.

Der junge Müller faat nichts mehr. Gine Beile läßt er fie noch kauern an feinen Beinen, endlich schiebt er fie fachte bon fich, so daß fie auf bem Rasen liegt. Gang langsam schreitet er in seiner ftrammen, martigen Geftalt zwischen ben Säufern entlang, er darf nichts merken laffen, was in ihm vorgeht. Als er draußen zwischen Feldern und Wiesen ift, hebt er an schneller zu gehen, fast zu laufen, bis er nach Saufe kommt auf die Mühle. In feiner Stube fest er fich an den Tisch, mit rollenden Augen und gitternder Sand schreibt er einen Brief. Aber als der Mühljunge damit über die Matte hinanläuft, ruft der Müller benfelben noch einmal gurud, reißt ihm den Brief aus der Sand und schleudert das Bavier zerknüllt in den Mühlbach. Das zweitemal fett er sich hin und schreibt - diesmal weniger aufgeregt, aber bei feuchtem Auge. Das heiße Bergweh jest ift boch füßer, als vorhin ber harte Born. "Den giebst ihr," fagt er, bas Blatt versiegelnd, zum Jungen, "wo sie wohnt, weißt Du, sie wird wohl ichon zu Saufe fein."

Mis nach zwei langen Stunden der Müllerjunge nicht zurück ift, eilt der Franz felbst hinan gegen den Markt, da begegnet ihm unterwegs der Knabe, er bringt den Brief wieder mit und berichtet, daß er die Johanna nirgends gefunden habe. —

Ich bin jest zu Ende. Man hat sie nirgends gefunden, nicht baheim bei ihrer alten Muhme, nicht beim Bruder, nicht bei Bekannten, nicht in der Kirche, nicht vor derselben auf dem Rasen. Man hat den ganzen Ort durchstöbert, man hat die Gegend durchssucht, man hat hinausgeschrieben ins weite Land. Rirgends eine Spur. Und dis zum heutigen Tage liegt über dem Geschicke dieses jungen Beibes gesheimnisvolle Racht.



## Die umworbene Schöne.

Ein ländliches Bilbchen.

igen sie da, ihrer Drei, Jedes mit seinem Instrumente, Saiten und Pfeisen! Aber die letzteren werden geblasen, ohne daß sie tönen, anstatt Klang — Rauch! Da hast du etwas Armseliges gelernt, du derber, zuhabiger Bursch! Wird dir nicht unbehaglich, wenn du siehst und hörst, wie die Töne der anderen Instrumente so lieblich schmiegsam, so verständnißinnig und traut zusammenklingen?

Bas mögen sie spielen auf ihren bäuerlichen Lyren? Bas mögen sie singen bazu? Bon haß? Bon helbenthaten hoch zu Roß? Bon Schlachten und vom Sterben? Ich glaube nicht. Da klingt burch ber Menscheit Kette von Glied zu Glied ein füßes gluthheißes Lied, verstanden von allen Geschlechtern, verstanden zu allen Zeiten. Die gewaltigsten Thaten, die gräßlichsten Leiden, die unergründlichsten Sinsben, die herrlichsten Tugenden werden wie bunte

Berlen aneinandergefügt, zusammengehalten von dem goldenen Faden des Liedes, dessen erster und letzter, dessen einziger Laut das jauchzende, zagende, weinende Stammeln ist: Ich liede dich! Ob nun einer seinem Schatze dieses Lied singt oder spielt, oder schweigt oder raucht, das ist eigentlich einerlei, die Hauptsfache dabei sind sunkelnde Augen und frischrothe Lippen. — Na also, da sitzen sie beisammen.

Die beiben alten Knaben ftrengen fich tapfer an um die dralle Agathel.

Am Sonntag Nachmittag ist's, bachte sich die Agathel, sie nehme ein wenig die Zither auf den Schoß, um Gott zu Ehr einen Steirischen aufzuspielen. Und wenn's die Mannsleute hören, die draußen vorbeigehen und stehen bleiben, so ist das auch fein Unglück. Na freilich ist's kein's, du feines Dirndel, du!

Und der Sägemeister Luidel hört's, stellt sich bald ein mit seiner "Zupfgeigen", die er gerade vom Wirthshaus mit heimtragen will.

"Bift leicht allein daheim, Dirndel?" fragt er. "Nachher will ich Dich ein bissel begleiten."

"Wenn Du gut begleitest," antwortet sie, "so thun wir halt eins miteinand."

Er zwinkert sie an. Er ist in den Jahren, wo die Liebe das zweitemal blüht — eine ganz verherte Zeit, wenn der Apfelbaum zarte Röslein trägt im Herbst, da auf anderen Bänmen schon die reise Frucht prangt. Aber es macht nichts, die Leute eilen zusammen und rufen: Seht, da blüht noch ein Apfelbaum! Und schier so gudig werden die jungen Dirndeln, wenn ein Mannsbild den Johannistrieb ansetz.

Der Luidel weiß so alte Bolkslieder und erwischt alsbald das richtige.

Mimp — flimp — flimp, auf ben Saiten, und er hebt an:

"3ch hab' Dich lieber als Saus und ham (heim) Und als mein Bett, wo ich schlaf und tram (träume)."

Hichel hat im Vorbeigehen das Klingen gehört, und hätte er es auch nicht gehört, er wäre doch in die Hütte geschlichen, denn draußen unter freiem Himmel fönnte es regnen. Es war zwar ganz heiter und fein Wölklein stand am Himmel; um so besser, braucht sich Einer nicht zu eilen auf dem Heimweg, kann sich ein wenig aushalten bei der Agathel.

Eintretend sieht er, der Michel, es ift schon Einer da. Das macht nichts, ihm — das weiß er aus Ersfahrung — ihm wird nicht leicht Einer gefährlich. Er braucht sein Liedeslied gar nicht zu singen, er schweigt es den Weibern vor, und Jede hört ihm zu, so schön kann er schweigen. Der Michel setzt sich neben das Dirndel auf die Bank und sagt bedächtig: "Na, spielt's eins, Allzwei, ich hör' Euch zu." Sonst

fagt er nichts, gundet bie Pfeife an und hört auch icon qu.

Der Luibel läßt die seine gar nicht ausgehen, auch beim Singen nicht. Also klimp — klimp und fährt fort, zwischen Zähnen und Schnurrbart also zu singen:

> "Ich hab' Dich lieber als Haus und Ham, Und als mein Bett, wo ich schlaf und tram. Ich hab' Dich lieber als Roß und Wag'n, So lieb — ich kann Dir's gar nit sag'n."

Jest klimpert auch fie auf ihrer Zither, schlägt die Angen nieder und fingt mit feiner, weicher Stimme:

"Ich hab' Dich lieber als Kuh und Gas (Geiß), Als Milch und Butter, als Rahm und Kas (Käje), Sch hab' Dich lieber als Zucker und Meth, Mein feiner Bursch, Du glaubst mir's net."

## Hierauf wieder der alte Luidel:

"3ch hab' Dich lieber als die Augelstatt, Wann's auch neun neue Kegel hat, ; 3ch hab' Dich lieber als Bier und Wein, D wann ich nur oft bei Dir funnt sein."

## Dann das Dirndel:

"Ich hab' Dich lieber als mein Mutter gar, Ich hab' Dich lieber als das Kranzel im Haar, Lieber als Better und Muhm, als Godel und Göd, Mein Knab' nur weiterjag'n thu's net." Und jest klingen Bither und Guitarre, ihre Rehle und feine Rehle gufammen:

"Wir haben uns gern, fo gern, so gern, fo gern, Kunnt Eins dem Andern nit lieber wern. Das Gernhab'n, ach, das ift ein' Freud, So groß, wie die himmlisch' Seligkeit."

Das Lied ift aus. Der Luidel klimpert eine Weile nach, der Michel bläft ein paar Ranchwölklein von sich und schmunzelt. Die kann sich verstellen! Das ift sein Gedanke.

Die Agathel thut, als wäre er gar nicht da, der Halter-Michel. Sie spricht nur mit dem Luidel und sagt: "Willst Du heut' noch hinüber in den Karsgraben?"

"Na freilich," sagt der Luidel.

"Nachher haft balb Zeit, bag Du gehft. Der Weg ift weit hinüber in ben Kargraben."

"Wenn ich auch in die Nacht komm', das macht mir nichts," fagt der Luidel.

"Es wird aber stocksinster werden unterwegs in den Kargraben," giebt das Dirndel zu bedenken, "und Morgens wirst zeitig bei Deiner Holzsäg' sein müssen. In Deinem Alter braucht der Mensch schon nachtschlafend' Stund."

Jest schaut der Luidel einmal auf. Er schaut das Dirndel au, er schaut den Burschen an, der neben ihr sist und jest sachte seinen Arm um ihren Racken legt.

"Ihr Saggera!" murmelt er endlich, "mir scheint, Ihr wollt mich draußen haben! Ist ja rechtschaffen lieb von Dir, Agathel, daß Du Dich so bekümmerst um meine nachtschlafend Stund; solltest es schon wieder vergessen haben, was Du mir just voreh zugesungen hast?"

"Was hab' ich Dir benn zugesungen?" lacht sie. "Ich hab' halt ein altes Lied gesungen, Du hast mich begleitet, und wen ich gemeint hab' im Lied, bas geht Niemand nichts an."

"So!" murmelt er. "So!" Seine hageren Finger zupfen noch ein paarmal an ben Saiten, dann sagt er: "Ist mir schon um jeden Ton leid, den ich hab' losgelassen, meiner Seel'!"

Packt die Guitarre zusammen, wirft den Rock über die Achsel und stolpert schiefeckig zur Thür hinaus.

"Und jest, Michel, jest singen wir Zwei!" sagt die Agathel schneidig zum Burschen.

"Singen?" antwortet biefer langfam, "fingen ift mir zu öbweilig."

"So fpielft halt eins auf der Bither."

"Bitherspielen? Ah na, das fann ich nit."

"Ja, was willft benn nachher ba?"

"Ich? — Was ich will? — Dirnbel!" Er legt ben Arm noch enger um ihren Nacken und will es so einrichten, baß seine Wangen ben ihren nahe fämen. Die Ngathel steht rasch auf und sagt: "Bübel, Du irrst Dich! Geh Du nur hinab ins Kroisdorf, dort ist Eine, die verlangt sich nach Dir. Im Tannerhof wartet auch Eine auf Dich. Willst Du eine Dritte soppen in diesem Monat?"

"Warum," so meint nun ber gebäftete Michel mit träger Geberbe, "warum haft benn nachher ben Sägemeister fortgeschieft?"

"Damit ich Dich nachschicken fann."

"Wenn ich aber nit geh'?"

"Nachher wirft halt fliegen."

In dem Angenblicke weiß der Halter-Michel nicht recht, wie das gemeint ist. Wie kann er denn fliegen, wenn er kein Bogel ist? —

Nicht lange Zeit vergeht und er begreift. Gin strammer, bildhübscher Jäger tritt in die Stube. Die Agathel geht ihm entgegen, giebt ihm die Hand und sagt: "Grüß Dich Gott, Anton!"

Der Jäger hat ein glühendes Auge, mit diesem schaut er zuerst das Dirndel an und dann den Halter, der mismuthig in der Ecke kauert.

"Was will benn ber ba!" fagt ber Jäger, zwar fast leise sagt er's, aber ber Michel ist nicht schwershörig. Ziemlich flink steht er auf und eilt zur Thür hinaus.

Auch wir glauben, daß wir überflüffig find in der Hütte, daher treten wir ins Freie — wegen der gesunden Luft. Doch mögen wir es nicht laffen, an ber Wand ein bisichen zu horchen. Drinnen wiegen und schmiegen zwei schöne Stimmen sich aneinander und singen trautsam leise:

> "Wir haben uns gern, so gern, so gern, Kunnt Eins dem Andern nit lieber wern. Das Gernhab'n, ach, das ift ein' Freud, So groß, wie die himmlisch' Seligkeit "



\*\*\*\*\*

## Wie die Bauern Politik freiben.

ic die Leute überhaupt Politik treiben, darsüber ließe sich manches possirliche Capitel stellen. Um possirlichsten aber treiben die Bauern Politik. Um Werktag thun sie's nicht, und daran unterscheiden sie sich von den Stadtleuten. Um Sonntag thun sie's, denn eine Unterhaltung muß der Mensch auch haben.

Sizen ihrer Etliche beim Jagerhansel in der Stube. Ein paar Stamperln Schnaps — und Tabak-rauchen dazu. Der Noß-Masel ist auch daz kommt weiter hernm in der Welt, der Masel, als die Ansderen, denn er ist Pserdehändler und hilft eigentlich dem Kaiser regieren. Wenn Kriegsrüftung ist, so wird der Masel befragt, wo in der Gegend die besten Kösser sind. Freilich, der Masel kann schon was wissen. Sagt aber nicht viel aus; kaiserlicher Geheimrath könnte er sein, so geheim hält er's mit der Politik. Ja, wenn Der reden wollt'! Im Jahre

Reununbfünfzig, wie wir mit den Italienern Krieg bekommen haben, hat er's monatelang voraus gewußt, aber nicht ein Sterbenswörtel geplandert. Erst später hat er's gesagt. Im Sechsundsechzigerjahr hat er's vorausgesagt: die Preußen kommen! Und sind richtig gekommen. Ueber die Donau haben sie freilich nicht mögen, weil die Desterreicher in Maria-Taferl mit den geweihten Glocken so viel geläutet haben, daß den Lutherischen die Kurasch ist vergangen! Das Läuten und das Beten, natürlich hilft's! Hätt' der Benedek bei Königgräß auß Beten nit vergessen, es wär' anders ausgefallen. Der hat aber höllisch gesslucht und sakermentirt. Na, so ist halt nachher die Sau fertig gewesen.

So pflegt es der Roß-Masel auszulegen. Aber erst, wenn er ein paar Gläseln "Geist" in sich hat. Ohne Geist kann er nichts machen, der Masel, ohne Geist scheint er so wenig zu wissen, als die Ansderen.

Hente fist er unter ben Bauern und erzählt. Sie sperren Mund und Augen auf, denn bei den Ohren allein können die Neuigkeiten unmöglich alle hincinsgehen, die der Masel vorbringt, sie sind zu groß.

Anfangs hat ihn der Zann-Peter gefragt: "Nau, Masel, was giebts Neues?"

Budt ber Masel die Achseln und nichts weiter. Kommt das erste Glasel "Geist".

"Werben wir Rrieg friegen?" fragt ber Beter.

Wieder ein Aufschupfen mit ben Achseln: "Mögslich ift's ichon!" Und nichts weiter.

Nach dem zweiten Glasel thut er frischen Tabak in den Mund, denn Raucher ist er keiner, und fängt an: "Jest werden wir bald Sauerampferblätter beizen müssen; wie man hört, wollen die Ungarn keinen Tabak mehr ins Land lassen."

"Oho!" fagen die Bauern.

"Die Ungarn sagen, sie wollen mit Oesterreich nimmer zusammenhalten und sie wollen ihren König allein haben und erlauben es nit, daß er nebenbei auch noch Kaiser von Oesterreich ist."

"Sadra! nachher fest's was!" fnirschen bie Bauern. "Jagerhansel, bring' noch ein Glafel!"

"Mit dem Auffen, heißt's, foll's losgeh'n," bemerkt der Beter.

"Uns thut er nichts, der Russ"," berichtet der Masel, "aber auf die Bulgarner hat er's schars! Die Bulgarner, das sind schon halbe-Türken, die wollen dem Russen das Rusland wegnehmen. Da hat der Russ" gesagt: "lleber mein' Leich' geht der Weg ins Rußland."

"Nann ihnen auch so passiren, den Bulgarnern, wie den Franzosen, Anno Dreizehn," sagt der Peter, "daß sie einfrieren, und im Sommer, wenn sie auflannen (aufthauen), sind sie hin."

"Mein Türk" ist sein Lebtag noch nit eingefroren," belehrt der Roß-Masel, "der weiß sich schon warm 311 machen, mein Lieber, der thut sengen und brennen!"

"Haus Desterreich hat aber doch dem Türken Bosnien wegthan," meint ber Peter.

"Ist nur ein Köber, mein Mensch, nur ein Köber. Haben wir uns nur erst fest verbissen ins Bosnien, schwubs, wird der Türk anziehen und uns drin haben in der Türkei!"

"Ift mir auch recht," bemerkt jett der alte Wagner-Toni, "nachher geh' ich kirchfahrten nach Jerufalem ins heilige Land."

"Daß aber das heilige Land noch alleweil den Türkenheiden gehört!" sagt der Peter kopfschütztelnb.

"Weil sie's nit hergeben," belehrt ber Masel. "Der Napoleon hat's eh haben wollen und hätt' bem Türken ganz Italien mitsammt ber Romstadt geben mögen fürs heilige Land, aber der Türk' hat gesagt: Na, das Italien mag ich nit; sein mir z'viel Banditenranber drinnen."

"Mit Haus Defterreich steht Italien jest so weit gut?" fragt ber Peter.

"Der Kaifer Franz Josef ist mein Freund, hat der Bictor Emanuel gesagt."

"Der Bictor Emanuel lebt ja gar nit mehr!" wendet der Peter ein.

"Ift alles Gins, hat's halt der Pimonteser-König gesagt."

"Uh Narr, Pimonteser-König giebt's auch schon lang' keinen mehr. Nur einen König von Italien."

"Na, so hat's halt Der gesagt," verbeffert sich der Masel, "aber die Tiroler, sagt er, möcht' ich haben! Das sind schneidige Leut', und schießen können sie wie die Höllteufel, soll er gesagt haben."

"Ja, die Tiroler werden ihm was pfeifen. Die werden ihm's accurat so machen, wie dem Fransosen, Unno Neun!" ruft der Peter. "Ins Gebirg, wenn die Bauern nit wollen, kommt kein Feind herein. Piff! Puff! Hei, das möcht ich sehen, was mir so ein Wällischer ins Suppenhäfen zu gucken hätt! — Schaut's die Schweizer an! Ein kleines Hänslein, aber fest bleiben sie."

"Haft nichts gehört, Beter," sagt jett ber Roß-Masel, "fürzlich hat ein reicher Engelländer das Schweizerland kaufen wollen. — Berkaufen thun wir's nit, haben die Schweizer gesagt, aber verpachten auf ein Jahr, wenn Du willst, und kaunst nachber in unserem Schneegebirg umsteigen, so viel Du magst. — Ob er zum Schneegebirg den Schweizerkäs auch thät' dazukriegen? fragt der Engelländer. Nein, den müßt er sich extra kaufen. — Auf das hat sich der Handel zerschlagen."

"Schon fakrisch viel Geld muffen fie haben, bie Engelländer," meint ber Toni.

"Ift feine Kunft, Gelb haben, wenn ich bie vielen Solbaten und bas groß' ktriegführerwesen nit zu

erhalten brauch!" bemerkt ber Peter. "Bei ben Engelländern wirft nit so viel Kriegsgespiel finden, wie anderswo!"

"Ich bent', Engel werden fie auch nit fein, und wenn fie gehnmal Engelländer heißen."

"Wenn's wahr ift!" fagt ber Peter, "Engländer heißen fie nit ber Engel wegen, aber weil fie so viel ein enges Land haben. Lauter Wasser. Ist mehr Fisch als Mensch, ber Engländer. Deswegen soll er auch so kaltblütig sein. Beim Franzosen, fagt man, ist's umgekehrt, ber thut lieber fliegen als schwimmen."

"Daß die Franzosen halt alleweil noch keinen Raifer haben, glaub' ich!" bemerkt der Toni.

"Brauchen keinen," belehrt der Peter. "Die Franzosen, die thun abwechseln mit dem Regieren. Hent' zum Beispiel ist's ein Doctor, der regiert gut; da kommt ein Kaufmann und sagt: Ich kunnt's besser! — Gut, sagt der Doctor, so set Dich Du herauf! und steigt vom Thron. Morgen kommt ein Landwirth, der schreit: Nichts nut, Kausmann, wie Du regierst! — Ber's besser kann, sagt der Kausmann, der soll hergehen. Einer um den Andern. So sollen sie's treiben. Ob's wahr ist, weiß ich nit."

"Krieg führen will der Franzos, hab' ich gehört, mit dem Preußen Krieg führen," weiß der Masel zu berichten. "Soll ihm lettlich einen Brief geschrieben haben, der Franzos dem Preußen. Da drin soll gestanden sein: Preuß', mit Dir hab' ich noch eine

Abrechnung. Von Anno Siebzig her. Jett hab' ich eine Million Soldaten und neue Angelspritzen, die viel besser sind, wie dieselben von Anno Siebzig. Jett wollen wir's wieder probiren, wenn Du Schneid' haft! Gilts? — Der Preußenkönig ist hundert Jahr' alt, der hat ihm geantwortet: Es gilt. Aber wenn Du so gut sein willst und etliche Wochen warten. Ich din mit meinen Soldaten noch nit ganz fertig. Nachher wollen wir uns schon verläßlich einstellen. — Auf das geht der Bismarck her, zerreißt den Brief, haut mit seiner Fanst auf den Tisch und sagt: Wir sind gestellt! Heut' lieber wie morgen! — Der Franzos soll sich nit mehr gemurt haben."

In meiner Jugend fam eines Tages ein Handwertsbursche in unser Haus, der wußte zu erzählen,
daß der böhmische König seine Handeln (ein beliebtes Kartenspiel) im Wirthshaus; aber man dürsc
sich fein gewöhnliches Wirthshaus benken, sondern
einen goldenen Palast, und die Spielkarten seinen
von Seiden gewesen. — Derselbe Handwertsbursche
sprach auch folgendes Prophetenwort: "Bei der
Achtundvierziger Revolution hat man die gezählt,
die gefallen sind; bei der Achtundneunziger Revolution wird man die zählen, die lebendig bleiben."

Daß Josef II. nicht todt ist, weiß man im Bolke allenthalben, er ist nur irgendwo eingekerkert, aber wenn die Zeit kommt, wird er das Bolk erretten aus Noth und Bedrückung. Nebrigens aber ift der Antichrift im Anrücken, der will nur eitel Geld und Gut haben und dem Papst sein Land und seine Schlösser wegnehmen und Gold und Edelgestein aus den Kirchen rauben. Aber der Erzengel Michael wird dem heiligen Later all seine Besitzthümer wieder zurückerobern.

So pflegen die Leute Altes und Neues durch= einander zu' ftellen und manchmal vielleicht fogar Gines durch das Andere bedeutsam zu machen. -In Kriegsgefahr, wenn viele Soldaten ausgehoben werden, steigert sich die Phantasie der Leute ins Ungeheuerliche. "Alles muß fort, Alles was Hosen trägt. Auch die Weiber muffen mit den Ofengabeln ausruden. Wien brennt. Drei Weldherren find ichon erschoffen worden. Jest heißt's nimmer, die blaue Donau, jest heißt's: die rothe Donau. Man barf fein Salz und feinen Tabak mehr kaufen, alles vergiftet! Der Garibaldi ruckt an, der foll gefagt haben: heuer wird ein gutes Sahr fein, werden auf allen Lärchbäumen Bauern wachsen!" Und fo fort. Giner ober ber Andere halt eine Zeitung. Gine folche pflegt schon für sich zu übertreiben, der Bauer übertreibt weiter; wo sie aufhört, fängt er an, und miß= versteht das Zeug und mischt allerhand durcheinander.

Manch alter beutscher Hintergebirgler, ber sonst seine fünf Sinne ganz brav beisammen hat, wenn sichs um seine enge, greifbare Welt handelt, weiß heute noch nicht, daß ein Deutsches Reich eriftirt mit dem Kaiser in Berlin. Und er braucht's auch nicht zu wissen. Er ist im Stenerzahlen und Soldatenerziehen ein guter Oesterreicher und in seinem Blute, in seinen Sitten urdeutsch. Er weiß auch das nicht; seine Sach' ist, daß er friedlich lebt und tüchtig arbeitet. Des Himmelkommens wegen nuß er Sonntags fleißig in die Kirche gehen und des Durstes wegen auch manchmal ins Wirthshaus, wo nachher ein wenig in obiger Weise politisirt wird.

Was den Ernst anbelangt, weiß ich nur so viel aus Kriegslust wird der Baner nicht ausrücken, wenn aber der Feind einmal ins Land brechen will, dann nimmt der Baner sein Beil oder seinen Knittel und schlägt gewaltig drein.

Und hierin ist die Bauernpolitik die gründlichste.



\*\*\*\*\*\*

## Die schlaue Mariandl.

🔊 as Thal von Kapfenberg bis Aflenz kennen zu lernen, kann Niemandem schaden. Es ist ein steirisches Gebirgsthal, wie es "im Buch steht". Auf dem Boden des Curortes Steinerhof mandelnd. fieht man noch die schönen Berge des Rennfeld, des Aloning und andere Almen im freien Sonnenschein. Wir wandern den Thörlbach entlang aufwärts bis zum Felsenblock, auf welchem die grünen Almen des Floning aufgebaut sind. Sier engt sich bas Thal; an beiben Seiten fteile, üppig bewalbete Berghange, an den Lehnen manch kleines Aeckerlein ober eine Matte mit Seuduft. Im tiefen Grunde die weiße breite Strage mit maffigem Geländer hin und hin, und mit den drei Telegraphendrähten darüber. Da= neben rauscht und toft zwischen wuchtigen Felsblöcken das Waffer, oder es wallt raich und weich über die Steine hin, die in den Sahrtausenden von der grunlichen Alpenfluth glatt geschliffen worden sind. Wo neben Straße und Fluß noch ein grünes Wieslein Plat hat im Thale, da liegt es zwischen Silber-weiden, Schlehdornsträuchern und Sichen. Dort auf dem Hange oder hier in der schattigen Acbenschlucht blinken zwischen Linden, Ahornen oder wilden Kirsch-bäumen die taubengrauen Dachbretter eines Hauses hervor, ein wehmüthig Denkzeichen an die Zeiten, da diese Berge noch der Tummelplatz sleißiger Bauern gewesen sind. Heute versinkt alles in die Schatten der auswichernden Wildniß, und nur der stattliche Eisenhammer im Thalgrunde sucht mit dem Klingen seiner Werkzeuge das Jodeln und Jauchzen zu erssetzen, das ehedem die Gegend belebt hatte.

So schlängelt sich das Thal zwischen ben walbigen Bergen hin, und oft muß der Weg den rollenden, grollenden Bach auf festen Brücken überspringen. Dann wieder eine räucherige Holzhauerhütte, deren Fugen der Wandzimmerung mit Kalk verklebt sind; davor, schier unter dem Schatten des aufsteigenden sinsteren Fichtenwaldes, ein Gärtlein mit kümmerlichen Kohlpflanzen und freundlichen Nelkenstöcken.

In einer dieser Holzhanerhütten war ich vor Jahren Zeuge eines Strafgerichtes gewesen. Wilbe Nachbarsjungen waren in den Ziegenstall gedrungen und hatten ein Zicklein entführt. Giner hatte sogar ein Schußgewehr bei sich, um dem Kohlenbrenner die Hühner abzuschen. Ich kam hier gerade zurecht,

wie die Jungen vom eigenen Bater den Lohn erhielten; aber Einer davon fagte während der Prügel zu seinem Vater: "Schlag zu, schlag zu! Bist selber ein Wildbieb!"

Ein paarmal leuchtet aus dem Hintergrunde diefes Thales über dem Waldkamme das weiße Gewände des Fölgsteins auf, denn endlich treten wir in das engere Bereich ber Hochschwabkette. Das Thörl bei Afleng mit feiner uralten Felsenruine ist ber Gingang. Sier geben an beiben Seiten von ben Hängen Felsenrippen nicher, die das gange Thal cinengen nicht blok zu einem Thor, sondern sogar zu einem Thörl, durch das zwischen dem stattlichen Gifenwert und anderen Gebäuden, die fich gerade hier feftgestellt haben, Strafe und Fluß nur mit Mühe durchkommen. Anapp hinter der Enge zweigt fich bas Thal; links geht's nach St. Gilgen und ins Berg der Schwaben hinein. Da drinnen steht auch jenes Wirthshaus, wo einmal ein übermüthiger junger Mensch gebührend bestraft worden ist, wie der Berlauf dieser Darstellung zeigen wird. Rechts führt die Straße über Aflenz und Seewiesen ins heilige Mariazell. Es lichtet fich die Begend, und der befreite Blick fliegt munter ins weite, sonnige Bergrund von Aflenz. Da thut sich nördlich ein Thal auf. An den Lehnen Wald und Matten, aber im Grunde, zwischen einzelnen Fichtengruppen, blaffe Sandhalden, durch welche bescheiden ein falfiges

Bächlein riefelt. 3m fernen Hintergrunde des Thales blauen finster und dräuend die wüften Vorgewände des Hochschwab. Bielleicht auch liegt auf den weißen Bänden oder Schneefeldern der Mulden fo greller Sonnenschein, daß es Dein Ange blendet, oder die gewaltigen Steinbilder find mit Schneegeftöber verichleiert, mahrend im freundlichen Aflenathale ber milbe Sommertag träumt. Diefes Hochthal heißt die Fölz. Es hat wunderbare Herrlichkeiten, und hier ift es, wo ich einft einen lebensfatten Weltling rufen hörte: "Sefus Maria! Und ein Mensch, der foldes nicht geschaut, will gelebt haben!" Im Juli flammen in diesen schattigen Schluchten die Alpenrofen, die kein Thau des gifchtenden Wildwaffers zu löschen vermag. Und wenn Du weit hineingewandert bift in die Falten des Hochgebirges, und wenn Du Dich auf einen Stein feteft, und wenn zwischen ben Baumfronen die lichten Bande niederschimmern. und wenn Du trot alledem noch fo viel Befinnung haft, um hier Deinen Imbig einzunehmen, fo schauen Dir babei die Gemfen gu.

Du warnst sie: "Hütet Euch vor dem Jäger!"
— "Hüte auch Du Dich!" hallt es zurück. "Du willst empor in die Steinwüste, sie ist für den Unsbesonnenen voller Gefahren."

hier burcheilt man auf bequemem Poftwagen eine ber schönften, abwechelungsreichsten Gegenden ber steirischen Alpen. Bei ben Klängen bes Posthorus sind Wald, Wiesen, Oörfer, Ruinen, Wässer, Mühlen, Matten und Felsenberge noch wonniger zu schauen, als bei dem Pfustern der Locomotive. Und die Wirthshäuser! Und die goldhaarigen Schenkinnen! Das Posthorn lockt alles hervor. Der Dampswagen schleift Dich von einem Kellnerfrack zum anderen und Du weißt nicht, was unsere steirischen Wieder trägen.

Gin Wanderfnab fümmert sich nicht um Post= wagen und schaut lieber anderen Dingen nach, als ben Röffern auf ftaubiger Straße. Saß alfo bamals - als ich an einem himmelblauen Sommernach= mittag in goldener Jugendseligkeit dem Thale ent= lang wanderte - unweit Thörl, unter dem Schatten einer Eiche, ein liebliches Rind. Auf bem Schoß hatte es in blaues Tuch geschlagen einen flachen vieredigen Gegenstand, auf den es die Sande legte. So faß es ba und ichaute mir entgegen. Ich wußte nicht, wollte es auf mich warten ober mich vorüber= gieben laffen, nahm aber bas erftere an. Gin rofiges Bollaefichtlein hatte co und zwei schwarze, fugelrunde Angen d'rin und ein feines Raschen, das fich fo ein wenig aufftülpte, als wollte es fagen: "Bitte, wenn Du bei ben Lippen etwas zu thun haft, ich stehe Dir nicht im Weg!" Und welch ein Lippen= paar! Awei rothe, fanft aneinander liegende Riglein. jo harmlog preiggegeben den Bliden des heran= Rofegger, Dachftein. 19

nahenden Knaben. Gin schwarzseidenes Tuch hatte die junge Maid um das Haupt gebunden und darunter schlängelten sich an den Stirnseiten so ein paar Goldlockenringlein herab, daß es schon des Tenfels war.

So ctwas hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich setze mich zum Mäbel hin, der Stein war breit genug für Zwei, nahm sie bei der Hand und sagte: "Das ist schön von Dir, Mariandl, daß Du auf mich wartest."

Wer wochenlang Zeit hat, der mag die Bekanntsichaft mit einem herzigen Mädel unter "Sie" ansheben; auf der Wanderschaft ist mir diese Umsiederei immer zu langweilig gewesen.

"Warten thu ich ja nicht," lachte sie, "ich will nur ein biffel rasten, weil ich gar in Kapfenberg gewesen bin, und Mariandl heiß' ich auch nicht."

"So?!" rief ich, "hab' doch gehört, daß in der Aflenzer Gegend alle sanberen Dirndeln Mariandl heißen. Was tragst Du denn da?"

"Da brinnen, da?" fragte fie und hob ben tafelsartigen Gegenstand ein wenig empor. Das fag' ich nicht."

"Sicherlich ein ichones Muttergottesbild!"

"Nein, kein Heiligenbild ift es nicht," schmungelte bas Dirnblein.

"Oder der Liebste!"

"Reinen Liebsten hab' ich nicht."

"Dber haft Dich gar felber malen laffen!"

"Ja wohl, gewiß!" lachte sie auf; "malen lassen werde ich mich! Wer mich sehen will, der soll zu mir selber kommen."

"Das habe ich gethan. Malen kann man Dich doch nicht. Der Maler thäte früher mit der ganzen Staffelei niederbrennen vor lauter Lieb'."

"Da mußt' man halt löschen," meinte fie.

"Und ich möcht' fo gern sehen, was Du da brinnen für ein schönes Bild haft."

"Ja, das glaub' ich!"

"Dirndel, zeig' es mir!"

"Das zeig' ich nicht her," sagte sie schalkhaft und legte die Hände fester über die verhüllte Tafel. Als ich diese des Rahmens wegen ein wenig befühlen wollte, schob sie meine Finger weg, sagte, sie könne ihre Lebenszeit hier nicht versitzen, und machte sich auf den Weg. Ich ging mit ihr und wir planderten gemüthlich dahin.

"Wie alt bist denn schon?" war meine Frage.

"Kann Er gut rathen?"

Ich ftreckte meine zehn Finger aus: "Doppelt so viel!"

"Söher, Peter!"

"Söchstens noch einen dazu!"

"Stimmt."

Bei manchem Stadtfräulein dürfte man beim Errathen der Lebensjahre der Wahrheit nicht so nahe fommen. Run begegnete uns eine Kreuzschaar, die aus Mariazell kam. Hinterdrein kriftelte Giner nach, der vielleicht bei der Rast in Aslenz sein Leben etwas zu sehr durchgeistigt hatte: er traf die Straße nicht immer haarscharf und trollerte ein paarmal an die Telegraphenstangen.

"Aber ber ift fromm," fagte meine Begleiterin, "ber telegraphirt fogar feinen Raufch nach Mariazell!"

Ich fragte sie nun, unsere Unterhaltung wieder antnüpfend, ob auch sie schon einmal in Mariazell gewesen sei.

Sie verneinte es.

"Aber," bemerkte ich nach dem bekannten Bauerns spruch, "jedes Dirndel muß ja neunmal nach Mariazell wallfahren gehen, bis es einen Mann kriegt!"

"Ja," entgegnete fie, "und ein Mann muß neuns mal nach Mariazell wallfahren gehen, bis er das Weibsbild wieder losbringt. Unfer alter Knecht fagt's. So einen Spott branch' ich nicht. Ich mag feinen Mann."

"Da haft ganz recht. Die Burschen sind auch viel feiner. Geh', Dirndel, gieb her Dein Bilb, ich will Dir's tragen."

"Dazu bin ich schon selber stark genug," war ihre Antwort, und dabei nahm sie die verhüllte Tafel noch sester unter den Arm.

"Woher haft sie denn?" wieder meine Frage.

"Bom Rapfenberger Glaferer."

"Was ift benn b'rauf?"

"Das braucht Er nicht zu wissen."

"Wo gehft benn hin bamit?"

"Seim."

"Ich geh' mit Dir."

"Der Weg ift breit genng dazu."

"Wo wirft benn bas Bilb aufhängen?"

"Halt über ber Stübelthür."

"Zu Deiner Schlafkammer?"

"Rann fchon fein."

In dem Angenblick stand's bei mir fest: Du gehst mit ihr! Sie mag hingehen, wo immer. Gottes ift die Welt überall, Du gehst mit ihr.

Vor dem Wirthshaus in Thörl werde ich sie — so viel mir noch erinnerlich ist, und was auch schicksam war — gefragt haben, ob sie nicht einstehren wolle? Nein, sie könne auch daheim trinken. Wartete aber doch nicht so lang. Auf dem Wege gegen St. Gilgen, unter einem verknorpelten Ahorn ist ein Brunnen. Zu dem beugte sie sich nieder, nutzte die hohle Hand zu einem Schöpfer und trank.

"Kalt ift's!" sagte sie und schlenkerte von der

Hand das Raffe.

"Jett geschwind ein Busserl d'rauf, daß es warm wird!" war mein Rath.

"Warum denn nicht!" sagte sie und trocknete die Lippen, "ein Bufferl in Chr'n geb' ich Bauern und Herr'n." "Und laff' mir auch das Bild ansehen. Ich bitt' Dich, Dirnbel! lieb' Dirnbel! bed's auf!"

"Oha!" rief sie, und es war so weit, daß sie mir die Tasel entwinden mußte. "Da zeig' ich's nicht her, weil Er so gamerig (darnach lüstern) ist! just nicht!"

Etliche Minnten später trat sie in ein Haus, über dessen Thüre Fichtenreisig und Hobelspäne winkten. Wein und Bier! Also ein Wirthshaus. Und da ist sie daheim. Um so besser, da kehrt man ein und bleibt über Nacht, wenn's zu spät zum Weiterswandern wird. Also ins Haus.

"Gott sei Dank!" sagte sie und legte in ber Stube ab, bann zu mir gewendet: "Bas schaffen wir?"

Ich aß und trank. Es waren ein paar luftige Burschen und Dirnen da, sie tranken Apfelmost und Branntwein und tranken einander, und auch mir und meiner "Mariandl" auf gute Gesundheit zu. Stadtlente, die immer oben hinaus wollen, trinken sich ein "Hoch" zu, Landleute "gute Gesundheit".

11m so viel sind diese klüger. Endlich, als die Burschen und Dirnlein recht viel Gesundheit in sich hatten, gingen sie davon.

Ich blieb zurückund machte mir mit der "Mariandl" zu schaffen. Als sie neben mir auf der Bank saß, legte ich meinen Arm sehr gesittig auf ihre Achsel, und es war wieder die Sprache von dem verdeckten Bilde. Weil es mittlerweile bämmerig geworden war, so meinte sie: "Jett warten wir schon damit, bis das Kerzenlicht kommt, daß wir eine gute Beleuchstung haben."

"Anch gut. Wir können bis Mitternacht hinein trinken, mir macht's nichts, und hier giebt's weder einen Nachtwächter, noch sonst einen Büttel. Wir können Eins singen miteinander und lustig werden, mir macht's nichts. Wir können trautsam aneinander rücken; zwischen den kalten Steinbergen müssen die Leute um so wärmer und weichherziger zusammenshalten — nicht wahr, Dirndel?"

Endlich, als sie mit ihrem Vater und dem kleinen Gesinde Milchsuppe und Salat mit Speck gegessien und Einiges von Kapfenberg ausgesagt hatte, ging sie an die Tafel, die auf einer Bank an der Band lehnt, band die Tuchecken auseinander und schlug sie zurück. Daß ich, den Kerzenleuchter in der Hand, nahe hinter dem Dirndel stand, sehr nahe, ist leicht erhärtet; daß ich mit sehnfüchtiger Augenlust auf das Bild blickte, welches so geheimnißvoll getragen und bewacht worden war und welches setzt enthüllt wurde — ist wahrlich leicht zu glauben. Die Hülle siel und ich sah.

- - Wie heißt es in jenem Gebichte? "Auf ewig war feines Lebens Heiterkeit bahin . . . ."

Die Polizeiordnung. An der Wand lehnte frisch enthüllt die Polizeiordnung in Glas und Nahmen. "Und jest schlafen gehen!" fagte ber Wirth. "Mariandl, führ' ben Herrn auf die Bodenkammer!"

Aus der Rüche kam ein altes, schiefängiges Beibsbild gewackelt, das nahm die Kerze und knurrte mich an, mitzukommen. Das war die Mariandl.

Am nächsten Morgen, als ich wohlausgeraftet in die Gaststube trat, war die Sonne da und der Kassee und das freundliche Dirndel von gestern. Und die Polizeiordnung hing über der Thür zum Nebenstübel.

Ich verlangte nach dem Wirth, um zu rechnen. Das Dirndel nahm die Kreide und fagte, ich hätte gestern die Rechnung ohne den Wirth gemacht, ich möge es heute nur auch thun. Sie betrage just zwei Gulden, und froh sollte ich sein, daß sie mir keine größere machen könne.

Zwei Gulben! Darauf war nun mein Handwerksburschenbeutel freilich nicht gefaßt. Aber sie hat Recht, dachte ich, 's kunnt schlimmer sein!

Zur Gesundheit! Am nächsten Morgen schrieb ich in mein Tagebuch: "Wenn das Dirndel hübsch ist, so lockt es die Burschen selbst mit einer Polizeisordnung ins Haus." — Gott, wenn so ein dummer Junge gesoppt wird, das ist zu lustig.





## Eine gute Mameradschaft.

eppel, Seppel, am Montag mußt Du zum Sericht!"

"Wer, ich?"

"Du."

"Bist aber nicht gescheit."

"Das bitte ich mir aus, ber Gerichtsbote ift immer gescheit."

"Ja, was foll benn ich beim Gericht? Hab' ich was angestellt?"

"Stechen haft Dich laffen," antwortete ber Bote.

"Ach, alleweil noch diese dumme Geschichte!" rief der Seppel aus. "Wer hat ihn denn verschergt, den ktlachel=Schneider?"

"Haft benn nicht Du ihn felber verklagt, daß er Dir das Meffer in ben Leib gerannt hat?"

"Geh', wer wird der Dummheit wegen fo Geschichten machen! Ich hab' nichts gesagt." "Misdann hat der Herr Staatsanwalt die Un= zeige gemacht," fagte der Bote.

"Was geht benn bas ben Staatsanwalt an?" begehrte ber Seppel auf, "ben hat er ja nicht gestochen, ber Schneiber!"

"Den Staatsanwalt geht das schon was an, mein Lieber!" belehrte der Gerichtsbote. "Wer gestochen wird, der ist ihm freilich gleichgiltig, aber wer sticht, den packt er. Der Herr Staat, mußt Du wissen, kimmert sich nur um die schlechten Leut', nicht um die braven. Und ist in Ordnung, das; der Schlechten wegen ist er da, die Braven brauchen gar keinen Herrn Staat."

"So foll er auch mich in Fried' laffen!" fagte der Seppel, "ich will nichts mehr wissen vom Handel, und der Machel-Schneider ist mein kamerad, über den lass' ich nichts auftommen."

"Mußt am Montag zur Tagjahung, gegen ihn Zengenschaft geben, da hast die Vorladung. Und da auf diesen Zettel schreibst Deinen Namen her' daß das Gericht weiß, ich hätt' Dir die Zustellung richtig zugestellt. Kannst nicht schreiben, so mach, ein Kreuz."

"Deswegen hat's nir, schreiben können wir schon!" sagte ber Seppel und zeichnete mit schwerer Noth' aber innerem Stolz, seinen Namen aufs Papier. Damit gab der Bote sich zufrieden und ging seines Weges.

Der Seppel war ein etwa fünfundzwanzigjähriger Bauernbursche von hünenhafter Größe. Ueber sechs Schuh an Länge, bei den Achseln fast drei Schuh an Breite, aber mit gewöhnlichen Schuhen gemessen, nicht mit den seinen, denn von diesen war jeder zwei Schuh lang; großknochig an den Gliedern und muskelstark, aber schwerfällig an Bewegungen. Auf dem sonngebräunten Stiernacken ein stattlicher stopf mit schlichtem, rothblondem Haar, das breite Gesicht wohl geröthet, aber bartlos, die Angen mattgrau und gutmüthig dreinschauend in die Welt, die er gerade so nahm wie sie war.

Als der Montag kam mit der "Tagfatzung" (der Berhandlung), stand nun dieser Bursche vor Gericht. Vor demselben stand aber auch ein kleines, mageres, überaus rührsames Kerlchen in schwarzem, halb städtischem Anzug, und ihm zur Seite ragten zwei baumstarke Gensdarmen mit aufgesteckter Waffe.

"Also, Josef Lichtenbacher," sagte ber Richter nach einigen Vorfragen zum Bauernburschen, "wie war es?"

"Ja, wie war es!" antwortete ber Seppel achfel= zudend. "Gine Dummbeit!"

"Warum ift an jenem Abende im Wirthshause gerauft worden?"

"Aus Unterhaltung."

"Ans Unterhaltung bringen sich ja doch vernünftige Lente keine Wunden bei," meinte der Richter, "es muß einen (Brund gehabt haben." "Freilich hat's einen gehabt," versetzte ber Seppel, "weil wir haben wiffen wollen, welcher ftarker ift."

"Wie viele waren Ihrer?"

"Mein Gott, wie viel werden gewesen sein?" sagte der Bursche nachsinnend. "Da war einmal der Blaser-Natz, nachher war der Schwaighofer-Simmerl, nachher war auch noch der Klopfer-Sohn, der Franzl."

"Waren das Alle?"

"Ich bin halt auch babei gewesen."

"IIng — 5"

"Nachher wird auch der Fleischhacker-Steffel gewesen sein und der Rösselwirth. Sonst weiß ich Keinen mehr. Richtig, ein etlich Weiberleut' sind auch noch gewesen."

"Und der Anton Böllersberger?" fragte der

Richter.

"Der Anton Böllersberger — wer ist ber?"

"Benannt der Rlachel=Schneider!"

"Jeffes, ber Rlachel-Schneiber!" rief ber Seppel, "ben hatt' ich balb vergeffen."

"Der hat Ihnen ja das Messer in den Leib gestedt!" rief der Richter.

"Aber fie haben's ja wieder herausgezogen."

"Sind Sie mit ihm in Feindschaft gewesen?" "Ah beileib' nit," sagte ber Bursche. "Der Mirzl wegen ist's halt hergangen. Wir haben sie halt Jeder haben wollen."

"Der Schneiber und Sie?"

"Ah nein, ich und der Simmerl. Und die Mirzl hat gesagt: Den Stärkeren nehm' ich. Also haben wir halt wissen wollen, welcher der Stärkere ist."

"Wie fam aber ber Schneiber bagu?"

"Ja, der ist halt auch dabei gewesen."

"Mit dem Schneider follen Sie ja gar nicht gerauft haben!" sprach der Richter.

"Na freilich nit," entgegnete der Seppel schmunzelnd, "da haben wir's schon so auch gewußt, welcher der Stärkere ist. Mit dem Natz und dem Simmerl hab' ich gerauft."

"Und wie war es weiter?"

"Der Buriche zudte die Achfeln: "Bie foll's benn gewesen sein? Wir haben halt gerauft."

"Fenster zerschlagen, hat ein Zenge ausgesagt, heibenmäßig geschrien, mit den Fäusten aufeinander losgebroschen und zwei Stuhlfüße abgebrochen."

"Na freilich, weil wir gerauft haben."

"Und der Anton Böllersberger?"

"Ja — ber Schneiber," sagte ber Bursche, "der hat zuerst nur so zugeschaut. Nachher, wie er geschen hat, der Schwaighofer-Simmerl liegt untensauf, da hat er ihm geholfen, weil er sein Kamerad ist."

"Wie hat er ihm geholfen?" fragte der Richter.

"Halt aushelfen hat er ihm wollen, weil ich dem Simmerl so auf dem Bauch bin gekniet und der Simmerl alleweil schreit: Du Gimpel, Du druckft mir ja das ganze Bäuschel heraus!"

"Und was hat der Schneider gemacht?"

"Ich hab' nichts gesehen. Wie wir nachher aufgestanden sind und brav gelacht haben, schreit auf einmal ein Weißsbild: Jesses Maria, Seppel! Dir steckt ja ein Messer im Buckel! — Ich drah mich nun, seh' noch alleweil nichts. Teuzel! fag' ich, hab' schon a Weil was beißen gespürt! Hab' nachher hinüber'griffen mit der Hand und steckt richtig das Messer drin!"

"Soll ja gute zwei Zoll tief gestedt fein," sagte ber Richter.

"Kann schon sein," antwortete der Bursche ruhig, "weil es gar nicht heraus hat wollen. Ich gwiglats (hin und her ziehen) eine Weil, g'schaff aber nichts. Simmerl, sag' ich, sei so gut, zieh mir das Messer heraus. Der Simmerl gwiglatzt auch eine Weil und g'schafft auch nichts. Geht der Teurel denn nit ausser! sagt der Simmerl, schon damisch hat es sich verklemmt zwischen den Anochen und das Heft ist blutschlatzig. -- Prodier Du's, Nat! sagt der Simmerl. Müßt doch a Schand sein! sagt der Nat und gwiglatzt und endlich hat er's heraußen."

Nun fragte ber Richter ben Burschen: "Was haben Sie nachher gemacht?"

"Wer, ich?" fragte der Seppel entgegen. "Das Meffer hab' ich angeschaut. Ist ein langes Brotmesser gewesen, aber weiter nit abgebrochen." "Und das Loch?"

"Das Loch in der Jacken hat der Schneider ja wieder zugeflickt."

"Ich meine die Wunde, die er Ihnen gestochen hat!"

"Ja so, die Bunde auf dem Buckel. Die Weibertent' haben ein Pflaster braufgelegt —"

"llud dann -?"

"Dann nachher find wir Kartenspielen gegangen."
"Und der Anton Böllersberger?"

"Ja, der Schneiber! Der Schneiber hat auch mitgespielt."

"Und haben Sie ihn nicht zur Rechenschaft ge-

"Freilich haben wir gestritten. Der Schneider hat alleweil falsch ausgespielt."

"Und des Messerstiches wegen? Haben Sie es gleich gewußt, daß der Pöllersberger gestochen hat?" "Ih freilich."

"Er hatte Gie ja todtstechen fonnen!"

"Ja," meinte der Bursche, "das hab' ich ihm auch gesagt, ein andersmal sollt' er nit so ungeschickt sein. Das größt' Malheur kunnt man haben bei einer solchen Dummheit!"

"Josef Lichtenbacher!" iprach nun ber Richter, "Sie forbern wohl Schmerzensgelb."

"Ich? Wegen was?"

"Ift die Wunde jest heil?"

"Ich glaub' schon. Sab' nachher nimmer nach= geschaut."

"Also verzeihen Sie ihm auch?"

"Wem ?"

"Dem Anton Böllersberger!"

"Mh," sagte der Seppel, "verzeihen! Warum denn? Bin ja gar nie harb (bose) gewesen auf ihn. Er hat mich halt a bissel juden wollen."

Jest wendete der Richter fich zum Angeklagten und sprach: "Nun, Anton Pöllersberger, was sagen Sie bazu?"

Der Anton Böllersberger zuckte erft recht bie Achseln.

"Warum haben Sie geftochen?"

Der Schneider antwortete ganz beklommen: "Weil ich dem Schwaighofer-Simmerl hab' helfen wollen."

"Mit dem scharfen Meffer?"

"Ja, mit den Händen allein hatt' ich halt nichts ausgerichtet," gestand ber Schneiber treuherzig zu.

"Pöllersberger, ich werde Sie einsperren laffen!" Run trat der Seppel vor und faate: "Ich bitt',

Mun trat der Seppel vor und jagte: "Ich bitt', Herr Richter, machen's keine Geschichten. Der Schuels der ist halt just ein bissel gut aufgelegt gewesen. Hat ein etlich' Glaserl Schilcher 'trunken gehabt. Ginsperren wegen so einer Dummheit! Ist mein guter Kamerad, der Schneider. Ich bitt', lassen's es gut sein."

Der Richter rückte auf seinem Sige etwas unstet hin und her und dann sprach er: "Ich fürchte, der Pöllersberger könnte wieder einmal gut aufgelegt werden, und will ihm nun Zeit geben zum ernsten Nachdenken, daß man bei guter Laune nicht dem guten Kameraden das Messer in den Leib rennt. Dreizehn Monate Arrest werden nicht zu viel sein."

Der Schneider fagte kein Wort. Der Seppel rief ihm zu: "So, Toni, jest haft die Dummheit!" und ging mißmuthig nach Hause.

Diese Geschichte hat sich vor Kurzem zugetragen mitten in Steiermark, mag sich ähnlich oft schon creignet haben und wird sich immer wieder ereignen, denn der Seppel geht im Lande tausendsach um. Er ist — getraue ich mir zu sagen — das Urbild des steirischen Bauers: nicht wehleidig und nicht rachgierig, Giner, der erlittener Unbill sich oft kaum bewußt wird, und wenn auch, so am liebsten kein Ausschens davon macht. Ein paar Messerstiche wegen hört die gute Kamerabschaft noch lange nicht auf.





## Mussenspielen.

Ein Bild aus dem oberländischen Bolksleben.

it dem Obst schaut's bei uns halt schlechten, ein bissel Baldsirschen, ein bissel Schleshen, ein bissel Holzschen, ein bissel Schleshen, ein bissel Holzschen, ein bissel Holzschen, so sate Staggelhofer, meinte mit den Lethseigen, so sate schon die Burschen, die zu bequem und zu seige sind, um am Kirchtag mit ein paar Stuhlfüßen ein paar Kameraden blau zu machen. Die "blauen Monstage" waren fast abgesommen zu Scherersbach. "Das beste Obst," so fährt der Staggelhofer fort, "ist bei uns noch das, welches unter der Erde wachst. Was bei uns im Sommer nicht unter der Decken ist, das wachst nicht — so frisch ist's bei uns zu Scherersbach." Unter der Decke wächst es um so besser, die Erdäpfel meinte er.

Deswegen geschieht c3, daß der Staggelhofer im Spätherbste eines Tages ein paar Ochsen einspannt und auf einem Leiterwagen etliche Säcke mit Erd-

ävfeln ins Untergai schleppt. Dort werden die gelben Erdäpfel mit rothwangigen Baumäpfeln aufgemeffen, und als Draufgabe bekommt der Alpenbauer noch cin volles Sädlein bagu, welches ichauberhaft raichelt, als es auf den Karren geworfen wird. Dann fährt er heim. Die Aepfel werden gum Saufenbrod genossen, die Kinder bekommen deren extra, wenn sie folgsam sind; der Halterbub schleicht manchmal heim= lid) zum Sacke. "Hat der Abam auch Aepfel ge= ftohlen," meint er in Grinnerung an den genoffenen Ratechetenunterricht, und fest aus Gigenem bei: "Der Aldam hat's der Eva wiffen laffen und fo ift's auffommen. Ich will gescheiter fein und bas Apferl allein effen." Nach Jahren, wenn er gang groß gc= worden, will er's bei einem luftigen Plaufch im Wirthshause dem Staggelhofer einmal sagen: "Du Bauer, Deine Aepfel, die ich Dir gestohlen, haben fehr gut geschmeckt!" Wenn man's eingesteht, nachher ift's nicht mehr Sünd, deukt er, und will ein ordent= licher Meufch fein. Bur Zeit ift ber Salterbub keinen Upfel mehr allein, sondern läßt schon allemal auch cine Eva mithalten, hat also nicht mehr nöthig, seine Sünden felber auszusagen.

Herr Jeffes, ich verweile mich ba bei ben Aepfeln und follt' ichon lang bei ben Ruffen fein.

Am Tage bes heiligen Rikolaus, am langen Abende, da die Leute nach verrichtetem kurzen Tagewerk in der Stube beisammen sisen -- späneklieben, besenbinden, rauchen, schuhnageln, slicken, spinnen, stricken, tratschen, duseln und was so der häuslichen Arbeiten mehr sind, raschelt auf einmal etwas. Der Bauer kommt langsam zur Thür hereingestiegen und bringt eine hölzerne Schüssel voll Nüsse.

Etliche schreien vor Freuden auf, besonders die Weibsbilder, und ber Großknecht langt schon nach bem Spielkartenbuichel.

"Ruffenfpielen!"

Alles verläßt seine Arbeit und drängt an den Tisch, was nicht schon dabei sitt. Gine Kerze wird angezündet, denn das Kienspanlicht ist nicht heilig genug fürs Kartenspielen, und die Oellampe ist nicht sicher genug, wenn sie raufend werden — das größte Unglück könnte geschehen.

"Ja, ja, Auffenspielen!" sagt der Staggelbauer und stellt seine Holzschüffel neben sich auf die Bauk, "nig Aussenspielen! Vorher Aussen kaufen! 'S Paar um ein' Kreuzer!"

"Da mögen die Weiberleut' einfaufen, mir find sie zu theuer!" entgegnet ber Beibknecht.

"Narr!" versett biesem ber Oberknecht, "die Weiberleut find immer theuer!"

"Die Ruffen find mir gu theuer, Du Bolli!" ichreit ber Beibinecht und fahrt auf.

"Si, hi, hi!" kichert der kleine Bub, der alleweil die Hände im Sack hat, weil ohnehin die Läufeln barfuß sind.

"Bas lachst benn, Leder?" fragt ihn ber Stall-

"Weil sie schon raufen wollen und spielen noch gar nit!"

"Wem's Raar um ein' Arenzer zu theuer ift, der soll zehn um ein' Bagen haben," fagt der Bauer.

"So wegen meiner!" antwortet der Großknecht und kauft sich um drei "Baten" Nüsse. Der Weide knecht auch so viel, der Stallknecht nicht weniger. Die Kuhdirn will auch um einen Kreuzer.

"Du friegft nur achte," fagt ber Bauer, "weil Du fie eh fammt ber Schalen ift."

Gelächter. Aber die Auhbirn fagt: "Kannst Du selber thun, Bauer, mir thäten sie zu viel reizeln im Magen."

"Der Bauer ift ja auch bie Erbäpfel in ber Haut," fpöttelt ber Weibknecht.

"Nau, abziehen werd' ich sie mir nit lassen vor dem Nachtmahl," entgegnet der Bauer und zählt Jedem die gewünschte Anzahl Nüsse vor.

So siken sie nun beim Tisch und Jedes hat vor sich einen Hausen Nüsse. Die sind anstatt Münzen, und für "Nussen" wird jekt gespielt. Sie spielen "um den lekten Stich", wer den hat, der bekommt von Jedem eine Nuß. Das ist leicht faßlich, da kann sogar das Abwaschdirndl mithelsen; wenn sie auch die Karten noch nicht kennt, allemal eine Nuß hergeben, das kann sie doch — heißt das, solange

sie ihrer hat. Auffallend ift es, wie bei folchem Spiel zwischen beiderlei Geschlechtern fast allemal die Männer gewinnen und die Weidsbilder büßen. Man muß aber wiffen — das heißt, man darf es nicht wiffen — wie sich Erstere beim Spiel unter dem Tische einander auf die Zehen treten, ohne daß auch nur ein Einziger "An weh!" schreit.

An der männlichen Seite häufen die Rüffe sich zum Verwundern, "und wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu!" sagt die Küchenmagd und schupft mit der Hand die neuerdings verspielten hinüber.

"Die redet jest von Tauben!" bemerkt der Beidefnecht.

"Ja, von tauben Nüffen," fagt ber Großtnecht. "Die muß lauter folche haben, von ber mag ich keine,"

"Hat ber Fuchs gesagt wegen ber Trauben!" schreit die Küchenmagd und hebt die auszuspielende Karte wie einen Dolch: "Gestochen!"

Diesmal hat fie den letten Stich und nun rascheln ihr von allen Seiten Rüffe zu, daß fie vor Freuden fichert.

Um so kleinsauter ist die Auhdirn, ihr Vorrath ist alle, zwei einzige Nüßlein und noch dazu klein-winzige (benn die großen hat sie in ihrer Gutsmüthigkeit zuerst hergegeben), liegen an ihrer Seite;
— zwei feindliche Stiche noch, und sie ist fertig.

Und auf diese paar Nüsse lugt ein mitleidiges Auge — das Auge des Stallfnechtes, "Nit verzagen, Grethel," fagt er schmunzelnd, "solang noch das Paar ift, geht die Welt nit zugrund." Dabei schielt er ein bißchen auf ihre Karten, die sie wie einen Fächer in der Hand hält, prüft dann seine Karten in der Hand und tritt dem Nachdar ein wenig auf die Zehe. Dieser wirft keck das Blatt aus und wird "gezwickt", denn der Fußtritt war ein falscher gewesen, hatte den Spieler mißleitet. Die Stalldirn macht den letzten Stich und ist überrascht von solchem Glück, daß sie vor Schreck aufschreit, als hätte sie mit ihrem Stiche wirklich Jemanden erstochen. Zetztrollen ihr die Nüsse zu und bald darnach erklärt der Bauer, es wäre morgen auch noch ein Tag.

"Bum Spielen!" fagt der Beidknicht.

"Zum Korndreschen!" ruft ber Hausvater, "früh auf heifit's. Und jest schlafen gehen!"

"Ich thu' früher meine Ruffen effen," meint der Halterbub und zerdrückt die erfte mit dem Haudeballen auf dem Tisch. Der Großknecht öffnet seine Gewinnste mit einem Faustschlag. "Hau!" schreit er, als der rostige Kern zum Vorschein kommt, "ist so ein kohlschwarzer Teusel drin!"

"Ein schneeweißer Engel wird nit drin sein in Russen, die einer erfalschelt," bemerkt der Weide knecht.

"Wer hat erfalschelt?" schreit der Großknecht und haut auf den Tisch, daß die Nüsse zum Tanzen anheben. "Oho," fagt die Rüchendirn zu ben Ruffen, die fie fangt, "im Abvent ift das Tangen verboten!"

"Wer hat gefalschelt?" schreit der Großknecht, "Du!" und schlendert dem Weibknecht eine Handvoll Nußischalen ins Gesicht. Jest fährt der Weibknecht los, packt den Gegner am Hembkragen; die Anderen wollen abwehren, aber da die Arme schon einmal zugreisen sollen, so schlagen sie auch munter drein, die Karten stattern wie Unzücht, die Nüsse stiegen raschelnd in den Lüften und springen wie geherter Hagel an alle Wände, Kästen und Bänke, bis sie zu Boden kollern.

Der fleine Bub reibt fich vergnügt die fleinen Fäuste ineinander, denn der Gewinn ift sein. Alle Rüffe, die sich in den Winkel verkollern, fallen ihm zu, morgen, wenn er Jagd darnach hält. Heute ist's schon zu finster dafür, denn auch die Kerze hat ihren Tackel bekommen, und der Bauer ruft heftig: "Die Saggra sollen aushören zu balgen, ihre Arme und Beine zusammensuchen und sich ins Nest trollen!"

"Nein Bunder wär's nit, wenn ich ftatt meinem einen fremden Fuß derwisch, bei der Finstern!" scherzt der Weidknecht.

"Und ich muß meinen Kopf verloren haben," knurrt der Großknecht, "der, den ich jest aufhab', der paßt mir nit. Brummen thut er."

Unter foldem Warteln zerftreuen fie fich und balb wird's ftill im Staggelhof.

Das "Auffenspielen" wiederholt sich nun jeden Abend, gerade so oder ein bissel anders, durch den ganzen Abvent, über die Weihnachtsfeiertage bis Neugahr.

Und in der Neujahrsnacht ist's, daß die Stallbirn, die Grethel, bei stets verschlossener Thür, auf ihrem Bette sitzt und die Nussen zählt, die sie in einer Schürze eingesackelt hat. Sie weiß selber nicht, wie sie dazukommt, kennt nicht einmal alle Karten und hat einen Gewinn von etlichen Dutzend aufzuweisen. Hat aber noch keine gegessen. Sie ist ihnen just nicht Feind, den Nußkernen, die Leute sagen, man würde sett davon, besonders wenn man auch sleißig Schweinsbraten dazu esse — doch so ganzallein mag sie nicht naschen, da schenkt sie das ganze Schürzel voll lieber weg.

Natürlich fragt jest einmal wer zum Fensterl herein, ob sie keinen Außknacker brauchen könne? Und natürlich ist's der Stallbub. Wie er heißt? Wenn sie Grethel heißt, so wird er Hansel heißen, natürlich.

"Ich hab mir's ch gedacht," fagt die Grethel. "Was hast Dir ch gedacht?" fragt der Hansel.

"Daß Du mir die Aussen haft zugeschanzt, weil Du ein falscher Ding bist! Und daß Du sie jetzt wieder haben willst, das weiß ich auch."

"Das alte Jahr bauert nur mehr eine Biertelsftund," fagt braußen der Bursche, "aber ich erfrier noch im alten Jahr, wenn Du nit aufmachft."

"Lapp, so geh in Dein Bett, dort wird's offen sein." "Mein Bett ist mir nig seltsam. — Grethel, was zu reben hätt' ich mit Dir."

"Haft Dir auch bie richtige Gelegenheit bazu ausgefucht."

"Weil ich mir vorgenommen hab': noch im alten Jahr red' ich. Jest ist nimmer lang Zeit. Geh her, greif' meine Sand an. Wie ein Giszapfen so kalt."

Das Handangreifen ist ja nichts Schlechtes, benkt sich die Grethel und geht zum Fenster; aber die Hand ist wärmer, als sie geglaubt hat.

"Gernhaben follst mich!" flüsterte ihr ber Hansel an bie Wange.

Diese wird — so viel man beim matten Aemplein sieht — roth und das Dirndel haucht: "Gernhaben ist Sünd"."

"Wer hat denn das gesagt?"

"Der Pfarrer hat's gesagt. Das Gernhaben ohne Heiraten ift grob Sünd! Geh, lass' mich aus, Du brichst mir ja die Finger ab."

"Das Patscherl gehört mein," flüstert er; "und ich möcht gern, daß wir Zwei zusammenheiraten."

"Ja," meint sie, "auf was denn?"

"Auf Dich und mich."

"Haft ja kein Dertel, keinen Heingang, und ich hab' auch nit viel mehr."

"Daß Du aber jett an folche Sachen benten magft! Wo mir fo kalt ift!"

"Der Pfarrer," so brauf sie, "der will das Heis raten nit erlauben, wenn zwei Lent nig haben."

Jest wird bem Sanfel warm.

"So!" fagt er, "der Pfarrer will das Gernhaben nit erlauben, und das Heiraten will er auch nit er= lauben? — Was sollen wir denn nachher machen?"

"Salt ichon brav bleiben!" meint das Dirndel.

"Brav bleiben! Brav bleiben! Sollen's Andere probiren!" So ber Hanfel. Jornig, zornig ist er, und also läuft er in die finstere Nacht hinaus, ins neue Jahr hinein.

Die Grethel geht traurig zu ihren Bettstufen zurück und sagt: "In Gottesnamen, muß ich halt meine Nuffen allein effen." Ist aber keine einzige. Und vor dem Einschlafen kommt es ihr noch zu Sinn: Wer weiß, wie kalt ihm gewesen ift!

Am Renjahrstag in der Kirche nimmt sie sich sest vor, brav zu bleiben, auch im nenen Jahre wie im alten. Freilich, so denkt sie, zwei, wenn sie nichts haben, wie sollen sie denn zusammenheiraten? Bettelstent' machen. — Bleiben sie aber allein, so ist's auch nicht viel besser. Sie hat Niemanden als ein paar arme Verwandte, davon sind ihr Jene die Liebsten, die schon gestorben sind. Die Lebendigen möchten sie nur ausnugen, so lange sie arbeiten kann, nachher mit dem Sammelkord gehen lassen von Haus zu Haus: "Ich ditt', ein armes Dienstot, das nit mehr arbeiten kann!" — Ja, da heißt's wohl auch: Vers

laffen, verlaffen, wie ein Stein auf der Straßen! - In der Kirche betet die Grethel ichon lange nicht mehr um Glud und Segen, das hilft bei ihr nicht viel, fondern um Geduld, und die erbittet fie. -Nach dem Gottesdienste muß sie an der Rugelbahn vorüber, wo mehrere Burichen kugelichieben. Auch ber Sanfel ift babei; ber hat's eilig, daß er von der Kirche auf die Angelbahn kommt! Weiß er's nicht mehr, was der Bfarrer einmal gepredigt hat: ber Menich ift felber ein Regel, ob ein Ecffteber oder der König in der Mitten; und das Schicksal ift die Rugel, rollt vielleicht im Augenblick ichon den Laden heran und schlägt! — Weiß er's nicht mehr? — So benkt das Dirnbel, an bem fogar noch von einer Bredigt was hängen bleibt. — Aber schieben thut er nicht uneben, der Sanfel! Die (Brethel bleibt ein wenig stehen, als ob sie bas wollene Umhängtuch besser knüpfen wollt, dieweilen ift fie nur neugierig, ob er was trifft. Best ichiebt der Schachen-Anccht; Jeffes, der wirft weich. Wenn Giner nicht einmal ben Laben trifft, wie erst ben Regel! So ein Mann, das war' eine Frend! - Jest schiebt der Domer=Frangl. San, der zielt lang! Mit einem schreckbar großen Schwung schleubert er bie Rugel fo heftig hinaus, daß fie draußen anstatt in die Regel an die Wand schlägt, hochauf bis zur Dede fpringt, gurudprallt und wieder eine Strede nach rudwärts rollt. Alle Regel ftehen. Wenn bes

Menschen Schickfal nicht schlimmer wär'! Denkt sich bie Grethel. — Jetzt schiebt ber Hansel. Der zielt ruhig, und ohne viel Anstrengung schupft er die kingel aus der Hand. Ganz ebenmäßig rollt sie den Laden hinaus, schlägt zwei Ecksteher, drei Seitensteher und den König. —

Gerade einen Stoß ans Herz giebt's dem Dirns bel, daß der Hanfel gar so gut trifft. Auf so Ginen kunnt man sich schon was einbilden, denkt sie und geht weiter.

Am barauffolgenden Abend klopft er wieder aus Fenster. Sie verriegelt eilends die Thür, löscht das Laternlicht aus und giedt keine Antwort. So wird's bald wieder still. — In derselben Nacht träumt ihr, es wäre Sommer. Auf dem Baum stünde ein Mann und schüttle Nüsse herab und sie halte die Schürze auf. Der Mann habe ein Gesicht, so schön, wie ein Engel, aber ein falbes Schnurrbärtchen drin. Schneeweiße Zähne und kohlschwarze Augen und die Nüsse schneres weiße Zähne und kohlschwarze Augen und die Nüsse schnurklicher Bater, wie schön er sich schner auft, himmlischer Bater, wie schön er sich schaufeln kann! — Sie wendet kein Aug' von diesem lieben Menschen. Auf einmal bricht der Aft, und in ihrer Schürze liegt der Hausel.

So ein bummes Träumen, wo man patschnaß wird vor lauter Schwiken!

Am nächsten Tag ist Arbeit. Arbeit ist doch ein rechtes Glück, benkt sich die Grethel, auf was der Mensch für närrische Gebanken käm', wenn er alleweil müßig umginge! Der erste Feiertag gehört dem Herrsgott, der zweite daneben schon ein dissel dem Tengel.
— Arbeit macht mild, und wenn man mild ist, will man schlafen, und wenn man schlafen will, unß man das Fenster vernageln mit einem Brett, daß die fürwißigen Leut nicht hereinschanen können, sonst ist kein Kried.

Mit großem Fleiße verrammelt fie das Fenfter und rückt noch vorsichtshalber einen alten schweren Trog hin, daß die Bretter nicht weggetaucht werden können. Jeht ist sie allein beim lieben Vieh und kein Mensch kann ihr an. Noch ein wenig an ihrer Truhe sitt sie und flickt ein geflicktes Jöppel. Je mehr Flicken drauf, desto wärmer hält es. Der Arbeitsmensch muß gesticktes Gewand zweimal so lange tragen, als ungeflicktes.

"Noch fleißig bift, Grethel!" fagt er, denn auf einmal fteht er vor ihr. Hat fie das Fenster bumm= fest vernagelt und heute vergessen, die Thür zu ver= riegeln!

"Was thust denn Du da?" fährt sie ihn an.

"Gin bissel Russen effen helfen," flüstert der Hansel.

Ach (Sott, Herr Pfarrer, freilich, freilich follten fie brav bleiben!

\*\*\*\*\*

## Der Meisterschuff.

Gin Bild aus Tagen ber Befahr.

Im Jahre 1848 wollte man die Welt ernenern. In den großen Städten zuerst war den Leuten die alte nicht recht. Auf dem Lande, bei gesunder Luft und hellem Sonnenschein, konnte die Unzufriedenheit mit der alten Welt nicht so groß sein, und dort hieß es: Wir kriegen keine bessere.

Also and die Tiroler. Als sie hörten, in Wien wäre Nevolution und die Leute erkennten des Kaissers Gesetz nicht mehr, sondern trieben auf eigene Hand und in großen Notten, was sie wollten, da standen die Tiroler auf und meinten: Es müsse etwas geschehen. Sie redeten nicht viel herum über das Was und Wie und Weshald, sie ergriffen rasch ihre Scheibenstutzen, ihre alten Säbel und was sie sonst hatten au Wehr und Wassen. Es waren ja noch Männer aus 1809 da, und die wußten, wie man das angreift.

Ein Erstes in der friedlosen Zeit war, daß die Welschen auhuben. Denen war das Oefterreichischen nie recht gewesen und sie wollten nicht allein ihre italienische Scholle zu Gigen haben, was ja kein Wunder war, sondern auch deutschen Boden angreisen. Also versammelten in Lombardien und Benetien sich die Aufständischen, um wie einst die Römer über die Alsen zu gehen und vorläusig in Tirol einzusfallen.

"Gut," sagte der Student Kosser, Bürgerssohn aus Bruneck, der eben von Wien heimgekehrt war, falls es galt, das Heimatland zu schüßen. "Gut," sagte er, "wenn sie da hinten sich auf die Römer hinausspielen, so wollen wir ihnen zeigen, daß wir Germanen sind."

"Bas, Germanen!" fuhr ber Meffeleser von Sanct Josef ihm in die Rede, "wir sind Christen. Und mit Deinem Gestunker von Deutschthum und Aufklärung und Freiheit hättest gleich können zu Wien bleiben. Ener neuer Glauben bringt uns nichts Gutes, uns Banern, der ist nur für die Stadtleut' gemacht. Den Banernstand bringt er um!"

Der Student Kofler antwortete: "Ihr sollt recht haben, weil zum Streiten jest keine Zeit ist. Gegen die Welschen geht's, und da sind wir Alle einig."

Und waren einig.

Die fübweftlichen Grenzen an der Schweiz, an den Seen, an der Gtich wurden von den Etich-,

Inn= und Jillerthalern besetzt, die Pusterthaler hatten die Pässe und Joche in den Dolomiten zu bewachen.

Von Innichen geht in füdöftlicher Richtung ein enges Thal ins Gebirge hinein, das Sertenthal. Durch dasfelbe führt eine Strafe, die endlich emporsteigt zu einem Bergjoche um jenseits ins Biavathal niederzugehen, welches ichon im welichen Lande liegt. Das Bergjoch, auf welches zur Rechten die weißen Felfen der Dolomiten niederstarren, und welches zur Linken von fanfteren Waldbergen begrenzt ift, heißt der Kreugberg. Dort ift die Grenze. In der Nähe von der Grenze steht das deutsche Forsthaus, auch ein Wirthshaus und mehrere Nebengebäude. Beiter hinten, auf ber italienischen Seite. hatten fich beim welfchen Mauthhause und in Sütten und Söhlen welsche Aufftandische festgesett, in der Abiicht, zur rechten Stunde das Roch zu überschreiten und in das Sertenthal einzubrechen.

Dazu wollte es aber ber Förster auf bem Kreuzberge, Hawath hieß er, nicht kommen lassen; eilte er benn eines Tages, sobald er die ersten welschen Borposten in der Nähe der Greuze gewahrt hatte, nach dem stundenweit entsernten Sexten hinaus: "Leute, kommt zusammen, sie sind schon da!"

Also kamen sie zusammen, etwa ihre 130 Mann, Bauern, Bürger von Sillian, Sexten, Lienz, Welszberg, Bruneck u. s. w., geführt von tapferen Haurts-Roseguer, Dacksein.

lenten. Im Mai war's, aber auf ben Höhen lag noch Schnee und die Mannschaft fand unter den wenigen Häufern und Hütten des Berges ein etwas fümmerliches Obdach. Anfangs ging's auch mit dem Proviant schlecht, aber ein rechter Tirolerschütz denkt mehr aus Pulver, als an Brot und Speck; es ging doch recht luftig her auf der Höhe. Als die Leute draußen im Pusterthale hörten, die braden Wächter des Landes auf dem Kreuzderg litten einigermaßen Entbehrungen, wetteiserten sie an Gaben, und die schwersten Wägen, beladen mit Brot, Mehl, Schinsten, Speck, Käse, Branntwein und was sonst des Guten ist auf dem Pusterthaler Tisch, ächzten durch das Sextenthal und hinan zum Joche des Kreuzsberges.

Deittlerweise hatten die Wesschen in der Nachdarsschaft sich verstärkt dis zu 200 Mann. Auch Gesindel darunter. Sie hatten dort auf der Wiese, um eine Almhütte herum, ein förmliches Lager aufgeschlagen und schienen auch ihrerseits sich recht wohl zu bessinden. Ein paarmal hatten sie kecke Versuche gemacht, das Forsthaus und das Wirthshaus zu erstirmen, waren aber hübsch artig zurückgewiesen worden. Seitdem plänkelten sie manchmal ein dischen, was die Tiroler anfangs aber nicht beachten wollten. Endlich wurde diesen die stete Vehelligung unansgenehm und sie schossen mit einigen wohlgezielten kingeln ein paar Nothhosen nieder. Seither gaben

die Welschen Anhe. Einmal thaten sie, als zögen sie von ihrem Plate ab, und da konnten die Tiroler zählen, wie zwischen den Sträuchern und Bännen mehr als tausend Mann hinmarschirten auf einen höherliegenden Anger zu, der auch von Bännen umstanden war.

"Toifel!" rief ein Tirolerschütze und that einen Bfiff. "Das isch la schon a ganze Armee!"

"Jum Narren halten lasse Dich nit!" lachte ein Kamerad, "sie thun Komödie spielen und schleichen hinterm Busch allemal wieder zurück. Wenn ihrer mehr als hundertfünfzig sind, so will ich meinen Kopf in die Sexten schmeißen!"

Und war's auch fo.

"Wollen ihnen aber boch aus ihrem Gänsemarsch ein paar Mandeln herausnehmen!" sagte ein junger Bursche, der Tangel Josef, und ließ eine Augel hinabpseisen. Der Andere that's nunter nach. Unten purzelte Giner und die übrigen "Tausend" nahmen Neißaus in den Wald hinein.

Jest ging's los. Gine luftige Notte Tiroler eilte hinab auf den verlassenen Lagerplat der Welschen; da war freilich nicht viel zu holen, doch in der Almhütte, welche als das Hauptquartier gegolten haben mochte, hübsch im Winkel, zwischen Tisch und Sen, lehnte eine dreifardige Fahne. Wohl die einzige, die sie gehabt und hier versteckt hatten, und letzt ward sie geschwungen in der Hand eines strammen

Tirolers, der in heller Frende über den Jegen einen Juchschrei um den anderen ansstieß.

Nun gingen wieder ein Paar Tage so hin. Die Welschen campirten drüben auf der Waldblöße und werhielten sich im Ganzen recht bescheiden. Den Schüßen auf dem Joch wollte aber endlich die Weile lang werden. "Wenn es nicht bald was giebt, so rostet uns die Kugel im Rohr!" flagte der Förster.

"Wenn sie sich nit bald verziehen, so werden wir ihnen doch heimseuchten muffen, und da hilft nichts!" fagte der Oberjäger Götz.

Da kam aus Bruned vom Kreisamt ein großer Brief mit der Rüge, daß die Besahung den Feind ohne Ordre angegriffen habe, und solches dürste nicht mehr vorkommen. Der Posten habe sich nicht einen Schritt über die Grenze zu bewegen.

"Das ift ja recht hübsch!" bemerkte hierauf der Student Rosler. "Wenn es der Herr Kreishaupt= mann nur auch den Welschen so verbieten wollte, über die Grenze zu schießen."

Nun ging die Langeweile erst recht an. Scheibensschießen? Man durfte das Pulver nicht verpuffen. Im Walde dem Wilde nachlugen? Man durfte sich vom Posten nicht entfernen. Blieb nichts übrig, als auf dem freien Plage etwas rangeln oder im Wirthsshause rauchen, trinken und Karten spielen. Jodeln und Singen war das Ginzige, so sie, Einer um den Inderen, den ganzen Tag trieben, und zur Nachtzeit

mußten es die Welfchen in ihren Verstecken recht unlieb vermerken, wenn sie sahen, wie das Wirthshaus auf dem Joch stets hell beleuchtet war und aus demselben fröhlicher Schall hervorklang. Auch manches Dirndel war herausgekommen aus Serten oder Junichen, um zu sehen, ob der Herzliebste noch frisch und gesund sei.

Das ganze Lagerleben hatte seit einiger Zeit ben Charafter eines Waffenstillstandes angenommen, und der italienische Anführer, Capitän Tita, der die Farben der Freiheit auf der Müße trug, ging manchmal in elegischer Stimmung auf den Matten under und suchte nach Primesn und Maßlichechen.

Ilnd eines Tages kam ein welscher Junge gegen das Forsthaus heran und schwang auf langem Stabe ein weißes Tuch. Mehrere Tirolerschüßen glaubten anfangs, der Feind wolle sich ergeben, indes hatte der Junge nur die schriftliche Anfrage zu überbringen ins tirolische Hauptquartier, ob es dem Capitän Tita und einigen seiner Officiere nicht gestattet sei, einmal in das Wirthshaus auf dem Kreuzderg zu kommen, und ob ihnen nachher freier Abzug gesichert würde? — Das Schriftsück war in erträglichem Deutsch verfaßt. Und nun hielten die Tirolersührer Rath, was da zu antworten sei.

"Nig!" rief ein Granbart, "wer kein Fried giebt, ber soll auch kein Fried haben. Bei ber Nacht Freund

und beim Tag Feind, das mag welsche Manier sein, bentsche ist es nit."

"Bruberherz!" entgegnete der Oberlientenant Plent aus Sillian und schlug dem Alten die Hand auf die Achsel, "recht hast schon! Aber alleweil kann man doch nicht auf Kriegssuß stehen. Und wenn man Frieden machen will, da gehört Politik dazu, wie die Herren sagen. Wenn wir auf Befehl der hohen Obrigkeit schon nicht schießen dürfen, so wollen wir ein wenig Politik treiben. Wer weiß, zu was es gut ist, ich glaube, der welsche Generalstab soll mur kommen!"

Also wurde es richtig beschlossen, und am nächsten Abende saßen sie an der Taselrunde brüderlich beisammen, die Tirolerführer und die welschen Officiere.

Die Unterhaltung ließ sich anfangs etwas träge an, aber man trank Wein, und trank ganz tapfer, da wurde es allmählich lebendig. Und was die Herren Italiener für ein gutes Deutsch sprachen! Die Unterhaltung drehte sich ums Trinken, ums Rauchen, um die Jagd, um den Winter, um die Weidsleute, um alles Mögliche — nur Gines ließen sie hübsch underührt, die Unruhen, die im Lande waren, und die Ursache, weshalb sie sich wochenslang schon so gegenüberstanden auf dem hohen Berge.

Auf einmal stimmte ein tirolischer Schütze bas

"Grean von der Schützenfahn'!" Allfogleich fiel mit frischer Stimme auch ein Dirnbl ein und die Beiden sangen:

> "Grean von der Schützenfahn". Wahft uns so muathig an, Thuaft ja dem Aug so wohl, Grean von Tirol!

Grean aufm Schützenhuat, Gfallft oan halt gar jo guat, Thuaft ja dem Herzen wohl, Grean von Tirol!

Grean über Berg und Thal, Frijches Grean überall, Wia bift jo hoffnungsvoll, Grean von Tirol!"

Darauf jodelten fie Eins. Gin anderer Bursche schlug das Folgende an:

> "Han oft die ganze Racht Bor ihrer Hütten g'wacht, Han hingschaut aufn Roan. Han d' Stern am Himmel zählt, Hot ma nit an oanzigs gfehlt, Nur ihre Neugerln aloan!

Der Mond hat schön gicheint, Gar so bsunders war 's heint, Sie is ban Fensterl gloant. 3h lauf ins Stüberl gschwind, San bust daß herzig Kind, Hobn la vor Freuden gwoant." "Subich, aber etwas fentimental," bemerkte ein welicher Officier. Allsogleich stellten sich zwei kernsfeste Tiroler gusammen und sangen:

"Wöllts epper an Hojnlupf wagn? So fangts mit toan Tiroler was an. Er faßt Ent ban Krips und ban Kragn Und schweißt Ent in alle Wänd an!"

Das fanden die fremden Herrn just nicht mehr sonderlich sentimental. Sie wurden noch wortkarger und hielten sich an ihre Gläfer.

"Saufen thun mer, meine Herreu!" rief ihnen plößlich ein angeheiterter Tirolerbauer zu, "und schießen thun mer!"

"Ja wohl, Freund, ja wohl!" antwortete Capitän Tita, "trinken und fchießen."

"Und schießen thun wir Tirolerschützen besser als ihr welischen Katelmacher!" schrie der Bauer.

"Das wäre noch zu erproben!" fiel ein anderer Ataliener ein.

Jeht war's mauschenftill, ziemlich lange ftill. Die Männer schauten einander an.

An der unteren Tischecke saß der alte Jäger Steffel aus Sexten. Der hatte schon die längste Zeit mit seiner Tabakspfeise umgethan, um sie ansgunden; aber der Schwamm mußte feucht sein, das Ding kam nicht zu Stande. Das eine Ange drückte er zu, mit dem anderen starrte er auf den

Nasenwärmer, und dann ließ er es ein=, zweimal hinzucken auf die welschen Gäste. Endlich brannte es. Und als es brannte, machte der Steffel ein paar fräftige Züge, und durch die Nauchwolken heraus sagte er ganz ruhig und leise: "Wenn's auß Schießen ankommt, meine Herren, da will ich schon Eins wetten."

Den Italienern war das recht, sie wollten wetten.

"Gine Maß Wein gilt's," fagte der Steffel, "ich schieß' auf zweihundert Schritte einen Kupferkreuzer vom Baum."

Die Welfchen lachten über den Prahlhans und die Wette ward ernft. Mit leidlicher Höflichkeit famen die Gegner in derfelben Nacht spät auseinsander und der Tiroler Hauptmann gab den Gästen noch ein Chrengeleite mit auf den Weg bis gegen ihren Walb.

Um nächsten Morgen fanden fie fich wieder ein auf dem Kreuzberg, und zwar zum Wettschuß.

Es war ein leuchtender Sonnenmorgen. Die Dolomiten hoch über Fichtenwipfeln lohten wie rothglühendes Eisen. Bom Forsthause längs der Straße hin war der Schießplag. Bon der Ecke des Hauses wurden zweihundert Schritte wohl gezählt dis hin zu einem alten Lärchbaum. Un demfelben in Manneshöhe wurde ein Aupferkreuzer mit Harz befestigt. Die Aupferkreuzer von damals, "gute

streuzer" wurden fie im Bolksmunde genannt, waren fast so groß wie ein hentiges Bierkreuzerstück.

Giner der Staliener konnte den frohen Zweifel nicht unterdrücken, ob das Gelbstück wohl überhaupt für den Schützen sichtbar wäre.

"Die Herren können auch Giner hingehen und mit dem Finger draufzeigen, daß er ihn besser sieht," so spottete der Tangler Josef die welschen Haupt-lente. Der Steffel sagte kein Wort. Er nahm seinen Stugen, strich mit der Hand einmal flüchtig über das Rohr hinaus, dann stellte er sich an die Ecke des Forsthauses.

Um ihn in weitem Halbrund standen die Hauptleute und Schützen, lauter fräftige, eherne Gestalten
mit wetterbraumen Gesichtern, Biele mit eißgrauen
Bärten, Alle mit funkelnden Augen. Mancher hielt
die Pfeise in der Hand und vergaß, sie in den
Mund zu steden, Mancher hatte sie im Munde und
vergaß, sie in Brand zu halten. Die italienischen
Ofsiciere standen auch da in ihren bunten Unisormen,
mit wallendem Federbusch und die behandschuhte
Hand am Degengriff.

Also standen sie da und blidten auf den Steffel. Dieser, eine kleine, gedrungene Gestalt in absgenuter mattfarbiger Landestracht, mit Lodenjoppe, Bocklederhose und nackten Knien, stand fest. Zwischen dem kurzgeschnittenen granen Bart hervor ragte die stattliche Adlernase. Jest ließ er seinen Blick hinauss

zucken aus Ziel. Dann fuhr er mit dem Kolben langsam zur Wange, wie eine Gestalt aus Erz stand der Schüge einen Augenblick — da krachte der Schuß — und vom Lärchbanm weg flog die Münze.

"Zu weit rechts!" sagte ber Steffel, indem er bas Gewehr finten ließ.

"Getroffen! Getroffen!" jubelten die Umftehen=

"Aber nicht mitten burch!" fagte ber Schüte, einigermaßen unzufrieben mit sich felbft.

Der Tangler Josef las den auf die Straße gesprungenen Aupferkreuzer auf und hielt ihn dem Capitan Tita vor die Nase.

"Diabolo!" murmelte biefer. In ber Münze gegen ben rechten Rand nach oben hin war ein rundes Loch.

"Will ihn ber Herr gum Andenken haben?" fragte ber Tangler.

"Danke!"

Den Wein bestellte und bezahlte Tita, dann sanden die Herren, daß es Zeit sei, sich wieder nach ihren Truppen umzusehen. —

Der tirolische Meisterschuß schien wohl boch etwas unangenehm berührt zu haben, denn an einem der nächsten Tage, als zur Morgenfrühe die Tirolersschüßen auf dem Krenzberg sich wieder fürsorglich nach dem Feinde umsahen, war kein Welscher mehr zu entdecken im weiten Webirge.

Die "Nömer" mochten gefunden haben, daß es im Frühjahre nicht allein auf der Alm schön ist, sondern auch draußen in den südlichen Thälern und Ebenen des Tagliamento, der Piave und des Po.



\*\*\*\*\*\*\*

## Hauptmann Fortner und feine Frau.

Gine Ergählung.

🙇 auptmann Fortner befaß fo ziemlich alles, was Glück genannt wird unter den Menschen. Er hatte — und das sage ich voraus — ein lebens= frohes und naturfreudiges Berg. Sein Name war umleuchtet vom Glanze einer Seldenthat. Er er= freute fich an einem jungen, ichonen Beibe, an einem frischen, aufgeweckten Rinde. Nur eine Rleinigkeit fehlte ihm, die aber nöthig ift, um dem Leben fo recht nachlaufen zu können: anftatt bes rechten blut= eigenen Beines hatte er einen hölzernen Stelgfuß. Freilich war er auf dieses Stück Birkenholz ftolzer als auf alle feine übrigen Glieder gufammen. Bei der Grstürmung von Serajewo hatte er den Juß verloren und die Seldenglorie gewonnen. Aber diefes empfindungslose Stud Birkenholz schmerzte ihn nichr als alle übrigen Glieder zusammen, und es waren boch etliche barunter, die häufig durchzuckt wurden von rheumatischer Erinnerung an Bosnien. Das hölzerne Bein hatte ihn verdammt zum Anhestand in jungen Jahren, die härteste Verdammniß, welche ein Solbatenherz zu treffen vermag.

Doch mochte Saubtmann Fortner deswegen mit bem Schickfale nicht viel habern. Er hatte fein Opfer redlich gebracht, und fein im Grunde weiches, friedliebendes Gemüth beguemte fich zum beschanlichen Benfioniftenleben. Die Winterszeit in der Stadt war gerade nicht nach seinem Sinne. Er ging zwar auf Stelgfuß und Rrude mader fpagieren - benn Stubenhoden, bas war feine Sache nicht - aber die mitleidigen Blicke waren ihm zuwider, und er ließ seinen Schnurrbart fo martialisch auswachsen und schaute fo scharf und finfter brein, bag feine fampfluftige Miene die mitleidigen Bergen gurndschreckte. Anders war es im Sommer, wo er mit feiner kleinen Familie auf einem Dorfe gu wohnen pflegte, in einem weiten Thalkeffel, ber mit schönen Bergen und dunkelnden Wäldern umgeben war. Da konnte er sich erfreuen an den Berrichtungen fleikiger Arbeiter, denen er oft ftundenlang vergnüglich qu= fah, konnte fich ergößen an der landschaftlichen Natur, au der er Jahr für Jahr größere Reigung empfand.

Seine Frau Emma harmonirte in all biesen Dingen lange Zeit ganz mit ihm, nur daß ihre gesjunden Glieder noch weiter ausholen wollten und konnten. An den zahmen Spaziergängen durch Wald

und Wiefe fand fie nicht Genügen; mit zweien ihrer Brüder hatre fie einft eine Hochgebirgstour gemacht, und diefe ging ihr nicht mehr aus dem Ginn. Da fie ihren Anaben in der Pflege einer verläßlichen Rindsfrau wußte, fo verfäumte fie keine Gelegen= heit, um sich Partien anzuschließen, die auf einen ober den anderen hohen Berg ftiegen, wie folde fich im Hintergrunde des grünen Gaues gewaltig erhoben. Gie fei verliebt in die hohen Berge! fo fagte fie felbst, weil eine Frau alles, was ihr ge= fällt, mit der Liebe gusammenfpannt. Der Saupt= mann schaute manchmal ber wohl ausgerüfteten munteren Gefellschaft ein wenig betrübt nach. Das Berg that ihm weh barob, daß er keinen ber ins Land hinausleuchtenden Alpengipfel mehr erreichen founte, und es that ihm weh, daß - doch genug ber Sentimentalität für einen Solbaten! Sie ift tapfer und fommt ihm wohlbehalten wieder gurück.

Also geschah es eines Tages, daß ein Bruder der Fran Emma, welcher Reservelientenant war, einige junge Lente mitbrachte aus der Stadt in das Dorf; unternehmungslustige Studenten. Sie wurden natürlich dem Herrn Hauptmann Fortner und seiner ingendlichen Fran Gemahlin vorgestellt und von diesen eingeladen zum Kaffee. Bei dem Kaffee entstand der Plan zu einer Besteigung des Hochschwab. Allgemeiner Jubel; nur der Hauptmann schwieg und dachte: Mußt Dich eben begnügen damit, Andere

in Bergesluft zu wissen. Am Abende desselben Tages, während seine Frau ihm wie gewöhnlich das Rauchzgeng zurecht that, stülpte sie ihren weichen Arm ganz leicht auf seine Schulter: "Richt wahr, lieber Mann, Tu haft nichts dagegen, wenn ich morgen mit von der Partie bin?"

"Wohin?" fragte er rasch.

"Die auf den Hochschwab geht. Gelt, Dir ift es recht?"

Der Hauptmann stopfte seine Pfeise und sagte nichts. Ihm war zumuthe, als ob ihm jest etwas sehr Unangenehmes passirt wäre, und er sonnte ober mochte sich doch keine Erklärung geben, weshalb er seine Frau nicht mit von der Partie wissen wollte. Sie hat ja recht, hat zwei gesunde Füße und die hohen Berge sind ihre Freude. Warum nicht? Der kleine Fris zu Hause ist geborgen und versorgt. Allein . . . .

"Wirft Du Dich benn auch unterhalten mit ben weltfremben Lenten?" fragte er sie fast gärtlich.

"Die werden mich wenig kümmern," antwortete die Frau, "ich gehe nur mit meinem Bruder Hans. Und am Abende, sagen sie, können wir wieder zurück sein."

"Es wird etwas spät werden," bemerkte der Hauptmann kleinlant. Weil sie betrübt war, daß er keine bestimmte Antwort gab, sagte er endlich: "Ja, ja, Weibchen, wenn es Dir Vergnügen macht, gehenur."

Am nächsten Morgen wollte er ihr noch Vershaltungsmaßregeln sagen, denn für den Hochschwab kam sie ihm etwas zu zart und unerfahren vor. Doch als er answachte, war sie längst schon fort und ihr leeres Bett hatte nur die herzige Unordnung der verschobenen Decken und Kissen, in welchen stellenweise noch der Eindruck ihres Körpers zu sehen war.

Schon um brei Uhr Morgens, so erzählte die klindsfrau, wären die jungen Herren draußen gewesen, aber bevor sie noch am Fenster klopften, sei die guädige Frau flink und leise aus dem Bette gesivrungen und kurze Zeit darauf schon vollkommen marschsertig mit ihnen gegangen. Im Wirthshause wäre Thee gekocht worden und dann habe man die Gesellschaft vom Waldschachen her, wo sie angestiegen, noch numter lachen gehört. Es müßten lustige Leute dabei sein, und über Studenten stehe einmal nichts auf.

Als einft bei Serajewo der Arzt dem Hauptmann Fortner mitgetheilt, daß er sich für alle Zufunft mit einem einzigen Beine werde behelfen müssen, war ihm ein wenig weh geworden ums Herz. Aber so nicht wie jetzt, so weh nicht wie jetzt. Der Zeiger der Uhr stand auf Sechs, noch fünfzehn Stunden oder länger, dis sie wieder da sein wird. Mißmuthig suchte er sein Holzbein anzuschnallen, es wollte nicht recht gehen, die Kindsfran machte sich erbötig, ihm dabei zu helfen, er wies sie fast unwirsch zurück zum Knaben und bediente sich zur Noth allein.

Im Laufe besselben Vormittags, als ber Hauptmann unter der Linde saß, kam der Fleischerknecht mit dem großen Hunde des Weges; ein Kalb wurde herangezerrt und gehetzt. Der Hund sprang hinten drein, bald links, bald rechts, bellte heftig und that, als ob er dem Kalb in die Beine schnappen wollte, so oft es sich weigerte zu gehen.

"Mylord, set, ab!" rief der Bursche dem Treibhund zu; da stellte dieser augenblicklich seine Arbeit ein und der Fleischer band den lockergewordenen Strick sorgfältig um den Hals des Thieres.

"Die Schwabengeher werben schon hoch oben sein!" rief er so nebenbei bem Hauptmann gu.

"Saft Du fie gefehen?"

"Bei der zweiten Fölzbrücke sind sie mir besgegnet," berichtete der Bursche, "sind ihrer aber nicht mehr Alle. Der Herr Lieutenant hat in der Hitte zurückbleiben müffen."

"Mein Schwager?"

"Hat sich beim Zaunstiegel den Juß zu start verstaucht, bag es aus war."

"Ift boch meine Frau bei ihm geblieben?" fragte ber Sauptmann.

"Die Geißer-Grethel giebt ihm Umschläge." "Und meine Arau?"

"Sie werden jest schon hoch oben sein. — Na, vorwärts. Back an, Milord!"

Unter Gekläffe trappelte es weiter, und der Hauptmann blieb an der Linde zurück. Aber er war aufgestanden. Vor allem ließ er einen Wagen einstpannen und fuhr zur Hütte in der Fölz. Dem Herrn Lieutenant ging's nicht am schlimmsten, er war schon wieder davon, aber nicht auf den Hochschwab, sondern, wie ein Halter schmunzelnd darthat, in die untere Fölzsteinalm, wo die kraushaarige Geißer-Grethel ihre Ziegen hütete.

Im Bergen des Bauptmanns wüthete ein heißer Born. Er machte allen Ernftes den Berinch, das Gebirge hinanzuklettern, es ging nicht. Er fuhr zurud ins breite Thal, und auf einer Anhöhe ftica er aus und ftarrte bin in die Bande. Die Bande waren hoch und fern und atherblan, die Spige des Gebirges, die weit dahinter lag, war nicht einmal feinem Ange erreichbar. Wenn er an die Befchwerden dachte, die von den Touristen etwa zu überwinden waren, als hartes Alettern, Sonnenbrand, Durft, Sturm, Frost, Erschöpfung, da wurde ihm leicht und tröftlich ums Berg; wenn er fich aber vorftellte, wie fie auf grünen Matten rafteten, ober in Tels= nischen sagen, agen, tranfen, scherzten, da wollte er vergeben vor Qual. Am Nachmittage suchte er bei seinem Rinde Linderung des entsetlichen Gemüths= zustandes. Der Unabe war im dritten Lebensjahre und trieb allerlei Ergöglichkeit mit seinen hölzernen, roth angestrichenen Türken, mit seinen kleinen Zehen, mit des Waters Schnurrbart und Nase, der Waterscherzte überlaut mit dem Kinde, blickte dabei immersfort auf die Uhr, die es heute so gar nicht vorwärtsbrachte.

"Bapa!" sagte der Kleine plöglich, "werben die Studenten Mama wieder zurudbringen?"

Gegen Abend stand er immer nur am Fenster. So oft er auf der Gasse Schritte oder einen Wagen hörte, steigerte sich seine Spannung. Jum Nachtmahl bestellte er ihr Lieblingsgericht, Forellen mit Artisschoefen. Es ward neun Uhr, es ward zehn Uhr, sie fam nicht. Die Nacht war finster und schwül, mandsmal leuchtete ein matter Blisschein auf. Der Hauptmann legte sich zu Bette, aber als der Tag andrach, hatte er noch kein Auge geschlossen. Am Vormittage stellte sich sein Schwager Hans ein, der sehr aufgeweckt war und versicherte, daß sein Fehltritt über die Zaunstiegel keine weiteren Folgen haben werde.

"Zum Teufel, wer kümmert sich um Deinen Fehltritt!" rief der Hauptmann, "wo meine Frau ist, will ich wissen."

"Sind sie noch nicht da?" fragte der Lieutenant überrascht. "Also müffen sie in den Fölzerhütten übernachtet haben."

"Menich!" fagte der Hauptmann und umtlammerte mit ehernen Fingern den Arm des Schwagers, "Mensch, hast Du denn wirklich keinen Hauch einer Uhnung von dem, was Frauenehre ift!"

"Mit solchen Begriffen, lieber Freund, plagt sie sich selber nicht," antwortete Schwager Hans. "Bei Hirtinnen nimmt man's nicht so genau."

"Und was man so Nitterlichkeit nennt unter Brüdern," sagte der Hauptmann mit niedergedämpfter Wuth. "Du hast Dich zum Begleiter meiner Frau, Deiner Schwester, gemacht und hast sie fremden jungen Männern überantwortet. Die einzige Dame mit Studenten auf einer Alpenpartie, in Alpenshütten . . . . Man muß Sägespäne im Kopse haben . . . . "

"Na, erlaube mir!" fuhr der Lieutenant auf, "in biesem Tone laffe ich von meiner Schwester nicht sprechen!"

"Den Spieß umkehren! Auch gut!" rief der Hauptmann seiner nicht mehr mächtig. "Auppler!"

Der Lieutenant schoß auf dieses Wort wie von einer Feder geschlendert in die Luft. In demselben Augenblicke erhoben sich vor dem Hause fröhliche Stimmen. Die Touristen waren da. Keine allzugroße Müdigkeit sah man ihnen an, sie waren fröhlich und die junge Fran Hauptmännin war troß der Schäden, die sie an ihrer Kleidung trug, lustig dis an die Grenze der Ausgelassenheit. Die jungen Herren verabschiedeten sich vor der Thür von der Frau, welche sie noch an ein Versprechen erinnerte,

bei einer nächsten Bartie wieder ihre Kameraden gu fein.

Warum gehen sie heute nicht ins Haus, die jungen Herren? Warum treten sie ihm heute nicht unter die Ungen?

Hauptmann Fortner hatte sich zurückgezogen auf seine Stube, er hätte es gerne gesehen, wie sich seine Frau beim Wiedersehen des Kindes benahm, er hätte gerne erfahren, ob sie nicht Ungeduld habe, den Gatten zu begrüßen. Sie kam aber nicht, sie zog in ihrem Gemache das zerfahrene Gewand aus, sie zog einen Sonntagsstaat an und machte sorgfältig Toilette. Endlich hielt er es nicht mehr aus, er trat bei ihr ein und fragte kurz: "LBas wird denn hente noch sein?"

"Warum?" fragte fie, wie über feine Frage befrembet.

"Befommen wir Besuch, oder machst Du welchen?"
"Uh, Du meinst, weil ich ein frisches Kleid aus gezogen habe? Mein Gott, soll ich nicht mehr ein auständiges Gewand am Leibe tragen?"

Warum so ironig? Auch die dreht den Spieß um, dachte der Hauptmann, aber das wird mich irre machen.

"Emma," sagte er mit Aufwand aller Fassung, "Du scheinst von mir Vorwürfe zu befürchten, weil Du mir mit den Deinen zuvorkommen willst."

Mlfogleich richtete fie fich auf und fragte: "Wiefo?"

"Sei ganz unbeforgt," entgegnete er, "Vorwürfe werde ich Dir nicht machen. Aber das wirst Du Dir merken: heute bist Du das letzemal mit fremden Lenten auf einer Landpartie gewesen."

Sie blickte ihn befrembet an.

"Außer in meiner Gefellschaft wirft Du feinen Jug mehr in bie Welt feten."

"Deine Gefangene also," entgegnete sie. "Es ist wohl ein Berbrechen, auf den Berg zu steigen. Es geht zwar Alles hinauf, nur die Philister nicht. Die Greise nicht und die Krüppel nicht. Ich will mein junges Leben —"

"Nein Wort mehr! — Du haft weder Takt noch —" Er sprach das Wort nicht aus.

Sie war ftill. Mit einer Handarbeit machte fie fich ju schaffen, endlich fing fie leife zu weinen an.

"Ich werde keine Landpartie mehr machen," schluchzte sie in ihr Spikentuch hinein. "Ich will vergessen, was das ist, auf einem Berg zu sein. Ich werde zu Hause bleiben, eingemanert wie in einem Aloster. Das werde ich thun, ich verspreche es." Und sie weinte ganz kläglich.

Er verließ ihr Zimmer, denn lange wäre es ihm nicht möglich gewesen, fest zu bleiben.

Seit diesem Tage war es schon eine Weile her. Der Schwager Hans hatte anfangs fast Duells gedanken gehegt, sich endlich aber dafür entschieden, nicht mehr in das Haus des Hauptmannes zu gehen,

jo lange dieser ihn nicht ausdrücklich zu sich bitte. Der Hauptmann bat ihn aber nicht zu sich. Sein Berhältniß zur Fran war äußerlich wie früher. Von der Alpenpartie war nicht ein Sterbenswörtchen mehr gesprochen worden. Nur der Kindskrau war eines Tages eine anzügliche Bemerkung über die schönen Studenten entschlüpft, das kostete ihr den Dienst. Der Hauptmann zahlte ihr auf der Stelle den Monatslohn aus und sie war entlassen. Fran Emma war seit jenem Tage in der That nicht hundert Schritte vom Hause fortgegangen. Sie saß immer, auch beim schönsten Sommersonnenschein, in ihrem Zimmer oder im Hofraum neben dem Hühnerstall und stickte altdeutsche Zieraten in Tischsoder Bettwässiche.

Anders der Hauptmann. Ob heller Sonnenschein den Thalkessel füllte dis zum Ueberschäumen in unsählbaren Funken, oder ob schwere Wolken über dem Thale lagen, wie ein eherner Deckel mit wunders baren Arabesken, den Hauptmann zog's hinaus. Mit mühseligem Schritte ging's voran, aber sein Antlitz war erfüllt von Naturfrende, und sein hells blanes Ange war offen für alle Vorgänge in Flur und Wald und Wasser und Stein und am hohen Himmel. Dann saß er am Feldrain und blickte hinaus in das weite Vergrund, deren Linien mit einem Aetherhauche sanft verschleiert waren, so daß die Felshäupter und Almkuppen doppelt weit ents

fernt und doppelt hoch erichienen. Und der Grund des Thales lag da wie ein Schachbrett mit den burch grane Solgganne getheilten Quadratchen feiner grasgrünen Wiefen und ftrohgelben Felder: barauf die Kiauren der Höfe und Baumaruppen, der Pferde und Rinder und fogar der alten Burg, die auf einem Telskopfe stand. In der Sohle Tiefe lag eine schnee= weiße, ftellenweise breit auseinanderquellende Sandricic, in welcher sich jest ein winziges Bachlein schlängelte, fast verschmachtend wie eine Forelle auf dem Trockenen. Der Hauptmann freute sich an all der Augenweide, aber in seine Freude klang leife, gang leife ein Glöcklein ber Wehmnth. — Dann humpelte er durch das feuchte Dunkel des Waldes, wo der fühle Sanch der Germen und der Genzianen und der Enklamen war. Was das Berg frifch wurde mitten in diesem ungeheuren Neste des Lebens! Doch, bas Glöcklein in ihm klang fort, leife, aber immer und immer. - Wäre ich nicht allein! so quoll es einmal hervor zwischen feinen Lippen, benn im Grunde erträgt ein warmes Berg die Freude nicht weniger schwer allein, als das Leid. Und die Natur, wenn sie in ihrer großen, allebendigen Stille unter ung, über uns baliegt, um uns webt und leuchtet, eine ewige Sarmonie der Kräfte auf der Bage un= endlicher Räume, nur zum fleinsten Theil mahr= genommen, erfaßt bon unferen Sinnen, fie wirkt ichier beklemmend auf die Seele. Unfere Blücks=

ahnung und Wohlempfindung darüber, daß wir ein Theilchen dieser vollkommenen, unzerstörbaren, unsendlichen Größe sind, wird getrübt durch das Beswußtsein, daß es unmöglich ist, das Ganze, zu dem wir gehören, zu sehen und zu begreisen. Ilns besginnt es zu bangen vor den allewigen Gewalten, so sehr ihre Grscheinungen unsere Sinne auch entsäcken mögen, und wir sliehen zu geliebten Menschen, bergen unser zitterndes Herz an einer fühlenden Brust.

Etwas unftet ftolperte unfer Sauptmann babin, wenn folche Gedanken und Empfindungen ihn be= . wegten. Da war es auch, bag er am See ftand. Er fette fich auf einen ftumpftantigen Stein, ber von der Felswand niedergebrochen war, und schaute hin auf die alatte Tafel, die mittendurch einen Sprung hatte, der eine Theil war der tiefschwarze Spiegel des Wichtenwaldes, der andere des lichten Simmels. Wie freundlich und wie furz ift der Weg an allen biefen Schönheiten, und wie leicht ift er zu gehen; ein wahrer Genuß für den, der gefunde Füße hat. Und doch ift Riemand ba, und die Bäume und die Steine und die riefelnden Ufer find einfam, und der Mensch, der hier fist und hinausschaut . . . Muß man denn immer boller Mühe und Gefahr und anderen Aras hoch hinaufsteigen ins todte Be= ftein? Ift die Schönheit benn nicht am ichonften, wenn man mitten in ihrem urheiligen Wehen und

und Weben steht? — Sie weiß es nur nicht, wie leicht sie das alles haben könnte, und sie sist zwisschen Mauern freilich wie eine Gefangene.

Gines Tages hielt er es nicht mehr aus. Mitten aus der ftimmungsvollsten Landschaft ging er fast zornig fort und nach Hause. Seine Frau faß im Hofe neben ber Schennenftiege auf einem Sockel und ftidte. Rach drei Seiten waren die Mauern. an beren Eden Strobhalme wirr niederhingen und Spinnenweben klebten. Die vierte Seite war von cinem Solathor gefchloffen, über welches ein Studchen Simmel hereinblaute. Emma wollte nicht ein= mal diefes kummerliche Stud Actherblau feben, fie ichaute auf ihre Arbeit und fticte. Die Magd feate mit einem Befen den Sof aus, der Staub umwirbelte die hübsche Frauengestalt; sie hüftelte und fehrte fich nicht baran. Alfo trat ber Sauptmann an fie beran und fagte mit freundlicher Stimme: "Emma, heute follten wir doch zusammen einen fleinen Spaziergang unternehmen. Es ift zu himm= lisch brauken. Komm'!"

Sie bückte sich nach einer Nadel, die aber gar nicht hinabgefallen war, und antwortete ganz leicht= hin: "Nein, ich bleibe zu Hause."

Er schwieg und ging allein wieder hinaus. Um nächsten Tage nahm er seinen Knaben mit, der aber hodte mitten auf der sonnigen Straße hin und beschäftigte sich mit Steinchen und Käfern und der Hauptmann blieb doch allein mit seiner Freude an ber großen landschaftlichen Ratur und mit seinem Drange, dieselbe mit einem lieben Menschen theilen zu können.

So war es in diesem Sommer und so war es im nächsten Sommer. Der Hauptmann ging allein und mühselig in der Gegend umher und Fran Emma saß daheim in den engen Manern ihres Hauses.

Sie fagte kein Wort davon, daß sie auch einmal hinaus möchte. In unbewachten Stunden aber war zum Fenster hinaus ihr Auge sehnsuchtsvoll gerichtet nach den Zinnen des Hochschwah, die über den Waldungen niederleuchteten. Da trat der Hauptmann wieder einmal zu ihr hin und sagte: "Liedes Kind, wenn Du wüßtest, wie schön es ist da draußen auf dem Feldpfade, da drüben im Walde, am See!"

"Ja, ich fann mir's benken," sagte sie und stickte. "Auch dieser Sommer wird bald dahin sein," suhr er fort, "und Du hast wieder nichts gehabt vom Landseben."

"Ich bin gang zufrieden hier im Hause," war ihre Antwort.

"Aber es wäre so nett, wenn wir säßen da oben unter bem Ahorn und ins weite Thal hinausschauten und planderten, und Fritz spielte neben uns im Grase ober sammelte Beeren."

"Nimm ihn nur mit," fagte sie, ohne aufzus blicken. "Ich warte, bis er so groß ist, daß man mit ihm Alvenvartien machen kann."

"Muß es benn gerade eine Alpenpartie sein?" fragte er, mit regen Fingern den Schnurrbart drehend.

"Das muß es nicht," verfette fie, "barum fage ich ja, baß ich zu Haufe bleibe."

Also ging er wieder allein davon. Dieser Sommer war besonders einladend zu Spaziergängen. Die morgendlichen Wiesen voll funkelnden Thaues, die mittägigen Wälber voll Blumendustes und Schmetterslingsgegankel, die abendlichen Schluchten voll entzückender Lichtspiele. Und die Vollmondnächte mit ihrem stillen, fast überirdischen, unnennbaren Zauber — dem einsamen Menschen wurde immer nur weh' im Herzen. Blumen pflücke er, Waldsrüchte sammelte er und brachte sie heim seinem Weibe.

"Ah, wie hubich!" fagte biefes, "banke Dir!" nahm fie, legte fie neben fich hin und fticte.

Einmal brachte er sie richtig bis zum Baumsgarten. Sie saß unter einem Apfelbaum und arbeitete. Manchen kurzen Blick that sie hinaus zwischen ben schlanken Stämmen und dem luftigen Laub in die freie, mit silberigem Aetherdust gesättigte Gegend, er merkte ihr an, wie wohl ihr war und sein Entzücken darüber, er vermochte es nicht zurückzushalten.

Da sagte Frau Emma plöglich: "Ich glaube, es wird fühl," raffte ihre Sachen zusammen und ging hinab zum Hause.

So war es Sommer für Sommer. Frau Emma saß in ihrem Zimmer ober im Hofe, der Hauptmann strich mit seinem Stelzsuße über die Matten, über sonniges Heideland, in schattenfrische Gründe. Friz wuchs heran, ward ein schmucker, aufgeweckter Junge, blied aber, wenn er auf den Schulferien zu Hause war, weder bei der stickenden Mutter in der Stude, noch ging er mit dem beschaulichen Bater. Er suchte Kameraden, mit denen er auf die Bänme kletterte, auf hohen Stelzen gehen, in den Bächen krebse fangen und andere Knabenlust hegen konnte.

Zehn Jahre war er alt, als eines Tages seine Mutter zu ihm sagte: "Daß Du boch den ganzen Tag herumlausen kannst! Wirst Du denn nicht mide?"

Der Junge blickte sie verwundert an, müde sein, er wußte nicht, was das wäre. Noch am Abende wollte er nicht ins Bett, aber als er endlich drin lag, schlief er auch schon.

"Wenn Du gar nicht mübe wirft, so kannst ja mit mir einmal auf den Hochschwab gehen!" sagte die Mutter.

Da jubelte Trig auf, klatschte in die Hände, hüpfte vor Freude auf einem einzigen Fuß herum und jauchzte: "Auf den Hochschwab! Auf den Hochschwab!" Darüber frente sich nun auch ber Hauptmann. Zwar äußerte er anfangs einiges Bebenken, welches aber frisch und gründlich niedergeschlagen wurde. Sie würden sich einen Führer nehmen, wenn es sein müsse, übrigens wisse sie — Fran Emma — auf den Bergen wohl Bescheid. Die Vorstellung, daß seine zwei liebsten Menschen den großartigen Naturzgenuß haben würden und er selbst sozigagen durch die Augen seines Weibes und seines Kindes die weite Welt einmal vom hohen Verge aus anschauen könne, trug in dem Hauptmann den Sieg davon. Er versorgte sie mit allem Nothwendigen und ließ sie gehen.

Und in einer kalten Tagesfrühe, als der Morgenstern aufstieg über den Bergen des Mürzthales, versließen Mutter und Sohn das Haus. Gin Träger ging mit ihnen, der jedoch nach einigen Stunden überflüfsig wurde, denn als sie auf den Höhen waren, hatten sie den Mundvorrath zum Theile aufgezehrt und die Ueberkleider angezogen. Bas gab es da noch viel zu tragen! Die Frau nahm die Ledertasche an sich und schiefte den Träger zurück.

Hauptmann Fortner saß wieder auf seiner kleinen Anhöhe, bliekte zum Hochschwab empor wie einst, und dachte seinem Weibe nach wie einst. Aber heute nicht mit Trauer, sondern mit frohem Stolze. War doch er selbst bei ihr in seinem frischen, tapferen Schnlein; an Seite dieses Ritters wußte er sie gerne.

Und auf den Träger und Führer konnte man sich wohl auch verlaffen. Alfo faß er da den lieben langen Tag über und genoß die ganze Alpenherr= lichkeit, als wäre er oben mit seinen lieben zwei Menschen. Am Abende wollte er ihnen dann ent= gegenfahren durch das Sochthal, denn die Rückfehr war noch für benfelben Tag bestimmt. Aber am Mittage fam der Führer gurud und berichtete, fic wären allein oben und hätten ihn zurückgejagt. Für das Erfte fam jest ein heftiges Donnerwetter über den Mann, der seine ihm Anvertrauten verlassen hatte; dieser aber entgegnete, er hätte gemeint, den Weibern muffe man ihren Willen laffen. Und fic würden ja gar nicht auf die Spite des Schwab wollen, fondern fich wahrscheinlich auf die grüne Alm hingelegt haben. Auch habe er andere junge Leute oben gesehen, die Rohlröslein und Gdelweiß gefucht. Gegen Abend würden Alle wohlbehalten wieder herabkommen. - Für das Zweite ließ ber Hauptmann sofort einspannen und fuhr durch das Hochthal hinauf, fo weit der Weg fahrbar war. Alls diefer in einer breiten Sandhalde fich verlor, stieg der hauptmann aus und wollte es mit der Krücke versuchen, emporzusteigen. Da kamen sie herab. Ginige Anaben waren es, Hirten und Bauernjungen. und mit ihnen auch der Frit.

"Seib Ihr ba?" rief ihnen ber Hauptmann ents gegen.

"Ich will nicht fahren, Papa!" schrie Friß, "wir wollen zu Fuß gehen und Krebse fangen. Ich bin gar nicht mübe."

"Wo ift die Mutter?" fragte er.

Da stutte der Junge.

"Mama wird ja voraus fein," sagte Fris. "Diefer," er beutete auf einen anderen Knaben, "diefer hat gesagt, daß sie voraus ist."

Hierauf erzählte Frit: Als sie oben an den wilden Felsen gewesen, habe er die Anaben gesehen, die im Gewände Blumen gefucht hatten. Er habe fie gekannt und fei zu ihnen hingelaufen, und fic hätten einen Sut voll schöner Rosen gefunden. Dann fei ein anderer Bub gekommen und habe gefagt, Mama wäre wohl fcon hinabgeftiegen, und bann wären fie auch eilends hinabgegangen. - Co war der Junge nun da und die Mutter nicht mit ihm. Dem Hauptmann ging es falt wie Stahl ins Berg. Da er gesehen, daß es für ihn unmöglich war, hinanguklettern, denn fein hölgernes Bein war in bem fteilen Schutt gang unbrauchbar, fuhr er eilenbs guruck ins Thal und bot Leute auf, fein Beib gu fuchen. Am fpaten Abend ftiegen fie an, aber am nächsten Morgen waren sie noch nicht zurück. Fris schlief in derfelben Racht so fest und füß, daß in dem verzweifelten Bater ein Sakgefühl erwachte gegen sein eigen Kind, das fo forglos und leicht= sinnig sein konnte, die Mutter auf wildem Berg zu

verlaffen und dann daheim im Federbette fo gottlos ruhig zu schlafen.

Am nächsten Mittag war noch Niemand zurück. Am darauffolgenden Abende kam einer der suchens den Männer, um zu fragen, ob sie nicht etwa doch schon zu Hause sei.

"Unseliges Kind!" rief der Hauptmann, den Knaden rüttelnd, er wollte ihn würgen und füssen zugleich. — Unseliger Mann! so wiederhallte es dumpf in seinem Herzen. — Denn die Ahnung war Jur Bermuthung, diese zur Wahrscheinlichkeit, diese endlich zur Gewißheit geworden: Sein Weib war gestohen, entführt. Alles war angespielt gewesen, sie hatte den arglosen Knaden im Gebirge fortgeschick, war von dem Buhlen sicher schon erwartet worden unter den Wänden, war mit ihm jenseits in die Gegend der Salza davongeeilt, nach dem Oesterzreicherland, in die weite Welt. Also endet's mit dieser Ghe

Herr Hauptmann, wir bitten um Ilrland. Bevor wir das Schlimmste annehmen, wollen wir uns doch selbst auf die Suche machen nach dem Franchen.

Als Frau Emma den Träger zurückgeschickt hatte, stieg sie mit dem Knaben munter die Matten an. Sie hatte Mühe, Frit vorwärts zu bringen, an jeder Blume, an jedem Käferlein blieb er hängen. Nur das, was greifbar, faßbar, fangbar und tragbar war, machte dem Knaben Lust, alles Andere

war für ihn nicht da. Endlich famen fie in das Gebiet der Steine. In wuchtigen Bloden, in fandigem Schutt, in ftarrenden Wänden waren fie da. Mingsum fteile, zerriffene Felfen. Sie waren in ein Rar hinaufacgangen und in einen Sochkessel hinein= gekommen, wo kein Salm und kein Birm mehr ftand - alles fahl und ftarr. Sie fehrten um, bogen um eine Wandrippe, und da war es, daß Frig die Rnaben fah drüben am grafigen Sang zwischen Birmbufchen und grauen Steinen. "Gemfen! Bemfen!" hatten fie geschrien, da begann Frit zu laufen und zu klettern und in wenigen Minuten war er bei den Anaben. Die Mutter freute fich aufangs, daß er Genoffen gefunden, fie fette fich auf einen Stein um zu warten, bis fie herüberkämen bom Sang. Dann wollte fie fich mit ihrem Jungen auf den weiteren Auftieg machen. Sie kamen aber nicht, und als die Fran endlich aufstand, um über den Birmbusch hinüberzuschauen, waren sie nicht nicht zu ichen.

Nun begann sie zu rusen nach dem Fris. Die Aufe schlugen an die Felsen. Der Knabe kam nicht und war nicht zu sehen und nicht zu hören. Jeht begann ihr plößlich bange zu werden. Sie hub an, zwischen dem Gezirm hinzuhuschen, mit Händen und Fühen über Felsklöße zu klettern, in großen Sprünzgen von Stein zu Stein zu sehen. Sie kam an den grünen Hang, wo früher die Knaben zu sehen ge-

wesen, es war Reiner da und fie fah und hörte Reinen. Sie blickte in die Tiefe, wo ce wie ein bunkelgrüner Gee lag, es war ein Birmichachen; nirgenbs ein Menich. Gie fletterte anwärts in einer steinernen Runfe, wohin konnten sie anders fein, als ba hinauf, benn an beiben Seiten waren bie Manbe. Sie fam in eine Wandfalte binein, in welcher Schutt und Schnee lag; auf bem Schnee war keine Spur eines Menschenfußes. Jest suchte fie zu einem Felsrücken hinanguklettern, um von bemfelben aus weiteren Blid zu gewinnen. Aber als sie auf dem Grate stand, war vor ihr ein zweites (Brat, das noch schärfer hervorsprang und ihr alfo wieder die Aussicht bectte. Sie froch über die breite fteile Runfe auf allen Bieren quer hinüber, fic arbeitete fich empor an den ftarren Welsrücken. Der Blick war jest frei in ein schauerlich tiefes Telsen= thal, an beiden Seiten finfter aufteigendes Bewände, auf den Zinnen Nebel, in den Tiefen Schatten. Hart vor den Füßen der Frau ein schwindelerregen= ber Abgrund. Und von ihrem Frit feine Spur. Schon bluteten ihr Sande, Juge und Anie, aber teine Müdigkeit. Sie wollte benfelben Beg, den fie gekommen, zurückeilen, verlor aber die Richtung. Sie fam an eine Stelle, wo noch ein fleiner Bor= iprung war, bann aber ber Grund, auf ben man einen Buß ftellen fonnte, jah aufhörte. Sie wollte zurück, sah aber, daß sie aus einem Abgrund herauf= geklettert, an dem der Rückweg, ohne zu ftürzen, unsmöglich war. Nun, da ftand sie oben. Wie in der Kirche ein Heiliger an der Wand, so stand sie da oben, konnte nicht vorwärts, nicht rückwärts. Alle Glieder zitterten ihr, auf der Stirn kalter Schweiß, blaue Flammen, rothe Junken vor den Augen, sie sank hin aufs scharfe Gestein.

Als Fran Emma wieder wach wurde, wußte sie nicht, wo sie war, glaubte zu träumen, griff mit der Hand nach links, nach rechts, um ihr Bettgewand zu betasten. Kaltes seuchtes Gestein. Jest besann sie sich mit heißem Schreck ihrer Lage. Ringsum Nacht, am Himmel Sterne. "Frit!" schrie sie gellend auf. Er war nicht da. Sie sprang empor, um trot der Dunkelheit hinabzusteigen, sie glitt aus und rasch ging's in die Tiefe.

Als sie das zweitemal erwachte, loberte vor ihr ein gewaltiger Fenerbrand. Die Sonne war emporsgestiegen, Fran Emma lag in einem Zirmstrauch, halb noch getragen von den buschigen Armen. Allsmählich kam sie ganz zu sich; wieder suchte, rief sie den Anaben und dann hub sie zu weinen an. Das sah sie, es war alles verloren. Denn hier, wo sie lag, war seit der Weltschöpsing kein menschlicher Fuß noch gestanden, es konnte an den senkrechten Wänden Keiner heran und Keiner davon. Wie das hier alles hübsch beisammen ist: zu Füßen das Erab für den Leib, zu Häupten der himmel für

die Seele. Granfig ichon standen die hohen Kelsen ringsum in Morgengluth und granfig einfam! -Und dort draußen, weit hinter den tahlen, niedrigeren Riffen blant bas Walbland. Sanft und weich wie eine Wiege liegt der Thalkessel zwischen gahmen, waldigen Bergen. Fran Emma hatte ihre Tafchen ausgesucht nach Brotkrumen, denn der Mundvorrath war unterwegs geblieben. Dann bliette fie empor die fenkrechte Wand über ihrem Saupte, ob nicht ein Striemlein Waffers herabrinne. Wie war alles burr! Sie wußte wohl, diefer lechzende, flebende Gaumen mit dem widerlich bitteren Gefchmack war der Anfang vom Sterben. - D liebliches Gelände dort draußen mit den Auen, mit deinen freundlichen Wälbern! Boller Leben! Boller Leben! Und ich tonnte bich verschmähen, du heiteres, blühendes Baradies! - Mein Mann! Wie hat er ungählige= male meine Sand gefaßt! Best fann ich biefe liebe. trene Hand nicht mehr erreichen! Allein ließ ich ihn wandeln zwischen Blumen und frischen Balbern hin und mein Sinn war fteinernes Hochaebirge. Jest bin ich in dir, du große, wilde, furchtbar feindliche, tödtliche Welt. Dort unten war Liebe, Frende, Glück in hundertfachen Formen, ich habe alles verfäumt. Mein Berg war bei dir, du wilde, troftlose Steinwüfte. Berliebt in das Sochgebirge! Sabe ich nicht einmal damit geprahlt? Run vergebe ich in dir, wie ein Blümlein, ein Böglein vergeht

in herbem Froft, in durrem Geftein. Mein Mann, mein Kind, mein junges Leben! - In folch herzversengenden Gedanken verging Stunde um Stunde. Und als die lodernde Sonne hoch über den starren Binnen frand, und der Tels gluhte und das verlaffene Menschenherz im Verschmachten war, da lebte das Ange noch einmal auf. Sind dort unten im Mar nicht ichwarze Bunkte, die fich bewegen? Das bereits entfliehende Leben, stürmisch drängt es wieder gurück ins Menschenwesen. Als ob nic eine Müdig= feit, nie ein Verschmachten gewesen wäre, so erhebt fich das Weib über dem Zirm und winft mit dem weißen Tuche und ruft: "Sier! Sier! Terdinand!" Nicht mehr das Rind ruft fie, den Mann ruft fie, denn all ihr Fühlen und Sehnen und Lieben ist zurückgekehrt zu ihm. Und ihre einzige, alleinzige Grquidung zu diefer Stunde war bas Bewußtfein, daß fie ihn nie betrogen.

Was Menschen vermögen, wenn es gilt, einen der Ihren zu retten! Koste es was es wolle, und wäre es ein Fürstenthum. Und Wunder wirkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit, es überwindet die ängere starre, herzlose Natur. — Schon zu dämmern begann es, als die Stricke geschlendert wurden von Fels zu Fels, von Kante zu Kante heran dis zum Zirmstranch, an welchem sie hing. So haben sich die Männer emporgesponnen, eingehackt, angeklammert an die eherne Felsenbrust, um ihr dieses verzagende

Menschenleben noch abzuringen. Bei Fackelschein wurde sie hinabgetragen und um Mitternacht lag sie auf dem thausenchten Rasen der Matte und schlief. Man hat sie hier nicht lange liegen gelassen, auf schwanstender Sänste trug man sie niederwärts, und als wieder der Morgen dämmerte, lag sich das Ghepaar unter frampshaftem Schluchzen in den Armen und daneben in seinem Bettchen schlief sorglos und göttslich leichtsinnig der blühende Knabe.

Also ift es geschehen und also hat Fran Emma erfahren, daß die sanften Waldberge besser und schöner sind, als die unwirthlichen Felsen, und daß der Mann verläßlicher ist als das Kind. Und dem Hantmann ist es eingefallen, daß es vielleicht nicht allemal gut ist für den Gegatten, gleich daß Schlimmste zu befürchten, wenn die Fran ans seinem Bereiche tritt.

Fran Emma ift nicht mehr auf den Hochschwab gegangen, weder mit Studenten noch mit ihrem Knaden. Sie ist an heiteren Sommertagen auch nicht mehr in ihrem Jimmer gesessen oder im staubigem Hofraum. Arm in Arm mit ihrem Manne, und gleichsam seine Krücke, ist sie gegangen über die blumigen Auen, durch die grünen Wälder und entlang am stillen blauen See. Ein Glück ist gesommen über Beide, von dem sie in langen Jahren keine Ahnung gehabt. Wenn sie im lieblichen Thale so dahinwandelten, mußte Fran Emma nur Eines

vermeiben — nämlich den Blick auf das Gebirge des Hochschwab. Denn wenn sie hinter den Waldstuppen die kahlen Felsriesen aufragen sah, da wurde ihr übel. Aber allemal zur Ruhe kam ihre in Ersinnerung an das grause Erlebniß erbebende Seele, wenn sie in das gütige Antlit ihres Gatten sah. Unter seiner Hut und Liebe genoß sie fürder das süße Glück der Naturschöne in reichstem Maße.



## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Matthias Scholler.

Die Befchichte eines Unglüdfeligen.

I.

um zwölftenmal biefer finftere, unselige siebenundzwanzigste Mai! Zum zwölftenmal die Ginzelhaft in dieser grauen Zelle. Sonst ist es wenigstens erlandt zu arbeiten, in Menschengesellsschaft zu sein, wenn auch unter lauter Berbrechern, und des Tages einmal durch den Hof zu gehen unter den Blättern der Kastanien. Heute sitze ich wie lebendig eingemanert, und das hohe, dichtverzitterte Tenster zeigt mir nichts, als die nahe gegensüberstehende Mauer mit ihren schmutzigen, theils von Mörtel entblößten Luadern, in der ich die bestandten Jugen und Sandkörner schon hundertmal gezählt habe.

Das ist ja ber Jahrestag, an bem ich ben Curaten erschlagen habe!

O elendes Leben! O unfeliger Mann! Alles der Wahrheit zu opfern und unter einem Jerthum so

zugrunde gehen zu müssen! — Und da wollten sie mich zwingen zum Glauben an eine Gerechtigkeit, die Himmel und Erde lenkt? Fast möchte ich mich widerrusen und bekennen einen Geist, der die Geschicke der Menschen leitet, aber es ist ein böser Geist, denn nichts ist so planmäßig und sieghaft, als die Niedertracht . . ."

Noch lästerte er so, der Sträfling Nr. 63, als draußen im Vorgang Schritte laut wurden und das Schloß seiner Pforte knarrte. "Was bedeutet das? Wären diesmal die vierundzwanzig Stunden schon um? Den Wasserfrug pflegt man sonst nur durch den Schuber hereinzugeben. Oder ist Fener ausgebrochen, daß wir Insassen. Oder ist Fener ausgebrochen, daß wir Insassen dieses "liebe Heim" plöglich verlassen müssen? Oder, haben sie sich doch besonnen und wollen, anstatt meine zwanzig Jahre Kerferhaft voll zu machen, mich auf kurzem Wege henken? Nur zu! ich gönne Euren edlen Seelen einen Justizmord von Herzen gern. Besser räche ich mich nicht, als daß ich Euch, Gesetzschüter, zu Würgern mache."

Die Pforte war offen, der Kerkermeister kam mit einem Armleuchter, in welchem zwei Kerzen brannten, und hinter dieser Erscheinung stand der Borsteher der Anstalt und befahl, daß der Gefangene die Zelle zu verlassen und ihm zu folgen habe.

Die Beiben begleiteten den gebeugten Mann mit ben granen Haarftoppeln und dem fahlen, tiefgefurchten Gesichte in die Halle. Dort, am grünsbedeckten und stets mit einem Erneisig bestellten Tisch standen zwei Herren in feierlich schwarzem Anzug. Der Eine von ihnen mit langem blonden Bollbart trat der vorgesührten Nummer 63 einen Schritt entgegen und sagte mit einer merkwürdig bewegten Stimme: "Sind Sie Herr Matthias Scholler?"

— Was ift tas? Er wird nicht mit Nummer 63 angesprochen, sondern mit seinem alten Namen!

"Ich glaube, daß ich es noch bin," autwortete ber Sträfling barfch.

"Berr Matthias Scholler," fuhr der Langbartige fort und nahm aus der Hand des zweiten Herrn eine Bapierrolle, "Sie haben das Ilnglück ertragen, das Ihnen ein herbes Schidfal aufgebürdet, mögen Sie nun ebenso mannhaft bas Blück ertragen, welches ich das Vergnügen habe, Ihnen zu verkünben. Matthias Scholler! Sie find vor zwölf Jahren als Mörder des Curaten von Waltershaufen an= getlagt und auf Grund der damaligen Beweißführungen zu zwanzigjähriger Kerkerhaft verurtheilt worden. — Hente vor drei Tagen aber hat der Bauer Thomas Scheidlein zu Waltershaufen auf feinem Todtenbett den Beichtvater gebeten, daß diefer nach dem Ableben des Thomas eine Schrift, die unter dem Ropffiffen liege, hervorholen und dem Gerichte übergeben möchte. Das ift geschehen und

burch diese Schrift sind Sie gerechtsertigt. Das hohe Gericht erklärt auf Grund des schriftlichen Bekenntnisses Ihre Unschuld für bewiesen. Herr Matthias Scholler, Sie sind frei."

Der Mann wollte bem ohne Bewegung und Erregung baftehenden Sträfling die Hand brüden. Diefer zog fie fachte gurud.

"Ich bin frei?" fagte ber Sträfling nun. "Und ift bas alles? Ift bas alles meine Herren?"

"Sie haben ihren ehrlichen Namen wieber und fönnen nach Saufe geben," berfette ber Borfteber.

"Und die zwölf Jahre, die Ihr mir genommen habt? Und die Gefundheit, die ich in der Haft ein= gebüßt habe? - Ihr feid frei! Ihr könnt nach Saufe geben! - Ja, fällt benn nicht ber gesammte Richterftuhl, fällt nicht das gange Reich vor mir auf die Anie? Zittern nicht die Gesetzgeber vor mir? Bin ich nicht der Mann, dem Ihr mehr schuldig geworden feid, als was alle Macht der Welt begahlen kann? — Ihr seid frei! Ihr könnt nach Saufe geben! - Wiffet Ihr, wo mein Saus fteht? Sat sich zu Waltershausen über mich und mein Audenken der Rasen nicht geschlossen, wie über ein Grab? Jest, da über seine Kleider längst bas Los geworfen, fommt er daber, der alte Sünder, der Gottlose, ber schon einmal zwölf Jahre lang im Rerfer gefeffen hat, eines Mordes wegen ober ber= gleichen. - Ihr Berren, ift bas ein Leben? Sabt Ihr von Amtswegen keinen Galgen für Unschulbige? Ihr mögt ihn ja mit Beilchen und Rosen umwinden, das mögt Ihr ja! Der Kerl, der da baumeln wird, ist doch unschuldig. Ihr mögt ihm auch ein schnecweißes Tästein an den Hals hängen: "Delinquent ist unschuldig!" Ihr mögt ja den Strick aus den Fasern der Lilienstengel drehen, thut das! aber hängt ihn! hängt ihn zu Tode, den ehrlichen Lumpen. Es ist besier, als Ihr last ihn nach jahrelanger Kerkerhaft frei herumlausen auf der Welt, allen dunklen Chrenmännern zum Aerger und Spott."

"Beruhigen Sie sich, lieber Mann," fagte nun der Aufseher, "wir begreifen Ihre Erregung vollstommen. Aber, bedenken Sie, daß selbst Gott manschem braven Mann Unrecht thut im Leben, um wie verzeihlicher —"

"Es scheint, Herr Director, Sie haben da einen Spruch für berlei Fälle," unterbrach ihn bitter der Sträfling, "aber ich sage Ihnen, auf mich paßt er nicht. Freilich habe ich zwölf Jahre lang Ihre Messen und Predigten anhören und meinen Aerger darüber verschlucken müssen, aber nun bin ich frei, nun will ich Ihnen zeigen, daß Rummer 63 nicht allein schweigen und gehorchen, sondern auch reden und befehlen kann."

"Man wird für Sie thun, was möglich ift," sagte der Bärtige, "hier händige ich Ihnen das Erfenntniß ein und gleichzeitig auch die Schrift bes Thomas Scheidlein, in der Sie glänzend gerechtsfertigt sind. Wollen Sie sich jegt in das Nebenszimmer hier verfügen und sich umkleiden, es ist alles bereit."

"Ich werde mich nicht umfleiden," versetzte der Sträfling tropia, "ich begehre, daß man mir biefe Sträflingsfleiber am Leibe läßt, fie follen mein Chrenzeichen fein und mein Schuldschein, den ich jedem Staatsbürger, der mir begegnet, vorhalten will! - Sa, ha! Ihr guten, armen Menschen!" lachte er plöglich auf, "ich bin zu boshaft, Ihr thut mir leid! Im Namen Gottes fprecht Ihr Gurc Urtheile! Ihr thut mir leid. Ihr feid gute Menfchen, auch über Euren Häuptern hängt das Schwert des Arrthums. Formeln nüben nicht, das Forschen führt zur Wahrheit, aber geforscht habt Ihr nicht, sondern blind dem blinden Zufall geglaubt, und fo kommt es, daß Ihr als arme Sünder steht vor dem Sträf= ling Rummer 63. — Leben Sie wohl, herr Director, Sie waren aut mit mir, ich bante Ihnen."

Solches sprach der freigesprochene Tuchweber Matthias Scholler aus Waltershausen. Gine Stunde später fuhr er in geschlossenem Wagen dem Bahn-hose zu.

П.

Im Gelaß des Dampfwagens zur nächtigen Stunde — die Flamme an der Decke hat ihr Del

verzehrt und ist ausgeloschen, der Mond am himmel gleitet manchmal hinter Wolken — da wäre es Zeit für den Matthias Scholler, zu schlafen. Doch, wer soll schlafen in einer solchen Nacht! Er betaftet die Wand, sie ist nicht von Stein, sie ist von Holz. Er öffnet das große Glassenster, es ist nicht vergittert, und draußen in der Frühlingsnacht fliegen häuser und Earten und Wälder vorbei! — Der Mann will wachen, um die Wirklichkeit zu schauen. Er traut dem Schlase nicht, dieser könnte ihn zurücksführen in die Einzelzelle der Festung.

Nun erst war er sich bewußt geworden, was das heißt: frei sein. Er ist nicht mehr bitter, er fühlt sich start und jung, er will nun sehen, wie das geht mit zweiundsünfzig Jahren ein neues Leben anzusangen. Das Tuchweben will er nicht mehr ergreisen, es giebt noch Anderes zu weben. Guido, der seiner freilich so ganz vergessen, brancht wohl noch manchmal einen ersahrenen Freund und Nathzgeber.

Und als er so saß über den rollenden Rädern, da stieg in schwankenden Nebelbildern sein versgangenes Leben auf. — Seine Estern waren gut katholisch gewesen und hatten den Anaben Matthias zu einer Art religiöser Schwärmerei erzogen. Er lernte das Gewerbe seiner Vorsahren, die Tuchsweberei. Als er mit fünfzehn Jahren in die Fremde ging, kam er in Gesellschaft freisinniger Menschen

und Bücher. Er las vielerlei Reifebeichreibungen, Geschichtswerke, Schriften von Weltweifen und endlich auch manche Werke der neuen Naturforscher. fpater den Ludwig Buchner, den Ernft Sadel und Gingelnes von Darwin. In feinem zwanzigsten Jahre stand er in Arbeit bei dem Tuchmacher= meifter zu Waltershaufen. Bur felben Zeit bereits fagte er: feine Religion fei die Wiffenschaft. 2Bogu braucht man noch zu glauben, wenn man alles weiß! Und der junge Mann mit dem feurigen Gemüthe wußte alles, nur 'bas Gine nicht, bag man, genan genommen, nichts wiffen tann. Seine Schwärmerei hatte er nicht verloren, und wie als Kind für den Glauben, so stritt und warb er jest für die "Wissenschaft". Nebstbei war er ein tüchtiger Weber, ein hübscher Buriche obendrein, und als der Meister mit Tod abging, nahm er die junge Witme, ihr ftattliches Saus und ihr blühendes Geschäft. Jest konnte er sich schon mehr seiner Lieblings= beschäftigung hingeben, er las und grübelte und forschte, und wo er auf der Gaffe oder im Wirth&= haus mit Leuten zusammen tam, sprach er über die Darwin'sche Theoric und sprach wie ein Gelehrter. Einmal machte der Pfarrer den Bersuch, ihn zu bekehren, da verfiel der Matthias in eine Raferei vor Buth, denn er hielt das Gebaren des Briefters für puren Gigennut, feine Lehre für Beuchelei; er fonnte fich nicht vorstellen, daß ein gebildeter Mensch

an Dogmen zu glauben im Stande fei. Natürlich geschah nun, was geschehen mußte, die guten Ratho= liken entsetten fich vor dem keterischen Tuchweber und der Pfarrer warnte vor ihm. Sätte ihm fein Weib Kinder geboren, es wäre vielleicht anders gekommen, fein Berg wäre nicht vertrocknet wie ein Mosenblatt zwischen ben Blättern eines Buches. Dazu kam, daß ihn die Anfeindungen der Leute mehr und mehr verbitterten; er verspottete den Cultus, polterte im Wirthshaus gegen die Geift= lichkeit, die das Bolk verdumme und verderbe, und daß noch die Zeit komme, wo man den Brediger von der Rangel schießen werde wie eine Rachteule vom Lärchbaum. — Nun hatte der Matthias Scholler das Rind entfernter Berwandter, armer Leute, gu sid) genommen, einen aufgeweckten, klugen Anaben, den er als Lindesstatt annahm und nach seiner Weise erziehen und bilden wollte. Schlan wußte er bem Gefete ein Schnippchen zu ichlagen, fo baß dem Anaben von einem Sauslehrer ein confessions= loser, rein materialistischer Unterricht zutheil wurde. Guido follte es beffer haben als er felbft. der fich fo schwer und langwierig aus ben ihm eingeimpften Irrthümern hervorgearbeitet hatte; Buido follte den geraden Weg des Lichtes und der Wahrheit wandeln, aang im Geifte der modernen Naturphilo= jophic. Und der Weber hatte wirklich die Frende, in dem zwanzigiährigen Burschen einen ausgemachten

Materialisten zu sehen, der — wie er sich außedrückte — an allem phantastischen und idealistischen Firlesanz vorüberging, kalt wie ein Felsblock, sich hingegen mit handgreislichen Dingen ruhig, aber reichlich dassür entschädigte. "So muß ein Weltbürger der Zukunft gegossen sein!" rief der Tucheweber eines Tages im Wirthshauß; "sind ihrer nur erst mehrere solcher, dann werden wir mit dem Volksverdumnungshandwerk aufräumen! Das werden wir, meine Herren, und vielleicht bald, darauf können Sie sich verlassen!"

Zwei Tage nach diesem Ausspruch war, wie das in Waltershausen von altersher gebräuchlich ist, zur Abendstunde eine Maiandacht in der Kapelle zum Guten Brunnen. Diese Kapelle stand draußen am Rande des Buchenschachens und die Gemeinde zog in einer Procession unter Begleitung des Priesters mit Fahnen und brennenden Kerzen hinaus. Auf der Rücklehr vom Guten Brunnen, da es schon dunkel war und die Leute durch die enge Dorfgassen, snallte plößlich ein Schuß, und mitten unter den Betern stürzte Giner zusammen. Es war der Pfarrer, und zwischen den Falten des Chorrockes hervor rieselte das Blut.

Der Aufruhr war unbeschreiblich. "Beim Hause des Tuchwebers Scholler ist der Schuß gefallen!" hieß es. "Aus dem Fenster ist geschossen worden!" riesen mehrere Stimmen. "Der Keber hat ihn ungebracht!" cricholl es wild durch die Nacht.

Um Tage, da fie den Pfarrer feierlich bestattet hatten, ftand der Matthias Scholler vor den Rich= tern. Er leugnete. 280 er fich gur Stunde, als die That geschehen, befunden habe? Er jei zu Sause in feiner Stube gewesen und habe ftudirt. - Warum er die Tensterbalten halb zugelehnt gehabt habe? - Weil er das gur Nachtsgeit immer fo zu halten pflege. - Man habe gefeben, daß sich nach dem Schuß feine Balken bewegt hatten. - Ja, als er ben Schuf und Larm auf ber Baffe gehört, fei er aufgestanden und habe jum Tenfter hinausgeschaut, was es gebe. — Wo fein Sohn zur bewußten Stunde gewesen fei? - Der fei, wie Jedermann wiffe, gegenwärtig hundert Meilen weit weg in Nordböhmen. - Ob der Berr Curat in der Bemeinde Feinde gehabt hätte? - Außer dem Tudweber feinen! betheuerte man. Warum er, der Matthias, das Schufgewehr neben fich an der Wand hängen gehabt habe, als die Leute nach der That bei ihm eindrangen? - Ja, weil es immer dort hänge. - Wieso es fame, daß aus dem Robre noch das Bulver gerochen habe, wie es unmittel= bar nach einem Schuß zu fein pflegt? - Beil er ein Viertelftundlein vorher in der Abenddämmerung im Baumgarten nach einem Gichhörnchen geschoffen habe. - Warum er nach Gidhörnchen schieße? -

Weil er folde Thiere für wiffenschaftliche Unterfuchungen branche. - Wo das erichoffene Gichhörnchen wäre? — Er habe es nicht getroffen. -Db Jemand ein Biertelftundchen vor Gintreffen der Brocession den Schuft in des Tuchwebers Garten gehört habe? - Schüffe fielen öfters, meinten bie Bengen, gerade auf einen Schuf um folche Beit im Garten wiffe fich Niemand zu erinnern. — Giner der Beugen, der Bauernknecht Alois Beintner, welcher in nächster Nähe des Pfarrers gegangen war, fagte aus, es fci ihm porgetommen, daß ber Schuß nicht aus dem haufe des Tuchwebers gefallen fei, sondern aus dem Tenfter des gegenüberstehenden Saufes. -Wer im gegenüberstehenden Saufe wohne? - Der Rirchendiener Rilian, der aber nicht zu Saufe, fondern mit der Procession gewesen war. - - Gin zweiter Benge meinte auch, er habe im ersten Angenblick geglaubt, das Tener fei im Tenfter des Mirchen= dienerhauses aufgeblitt, aber es fonne im Fenfterglas nur der Wiederschein gewesen sein. - Am felbigen Abende nach einbrechender Dunkelheit wurde die Probe gemacht und aus dem Tenfter des Tuchweberhaufes ein Schuß abgefeuert. Es wiederblitte in allen Tenftern des gegenüberstehenden Saufes. Um nächsten Tage bauerte bas Berhör fort. Wichtig war der Umstand, daß das Haus des Tuchwebers an der linken Seite des gegen die Rirche fich bewegenden Zuges ftand, und daß der Wetödtete

die Wunde an der linksseitigen Bruft hatte. Mehrere Bengen hatten ausgefagt, daß in dem Angenblick, als der Schuß gefallen, der Pfarrer fich umgewendet gehabt hätte, um den Vorbetern hinter ihm ein Zeichen zu geben. Demnach muffe ber Schuft von der rechten Seite gefommen fein. Bei näherem Befragen über Diefen Umftand wußten die Bengen nichts Beftimm= tes. Es fei ein folder Schreden gewesen, baf Jeber= mann den Ropf verloren habe. Endlich wurde feft= gestellt, daß der Pfarrer erft nach dem Schuß fich wie zur Gegenwehr umgewendet hatte und dann zusammengeftürzt war. - Dem Angeklagten wurde vorgehalten, daß er wiederholt geäußert, cs würde eine Beit kommen, wo man die Prediger von der Rangel schießen werde, wie eine Gule vom Lärch= banm. Der Matthias leugnete nicht, diefen Ausfpruch gethan zu haben, boch versicherte er, daß es nicht fo fclimm gemeint gewesen sei, von Lärd)= bäumen schieße man keine Gulen, weil solche bei Tage nicht oben fäßen und bei Nacht nicht fichtbar wären. - Es wurde hierauf bargethan, wie ber Matthias Tag für Tag gegen die Kirche feind= feliger geworden fei, fo daß am lettvergangenen Sonntage ber Pfarrer öffentlich gegen ihn auftreten mußte und die Leute gewarnt hatte, fich vor diesem glaubenslofen und destwegen gewiffenlofen Menschen zu hüten und mit ihm keinerlei Verkehr zu pflegen. Seine Frau habe fich dieses bitterlich zu Bergen

genommen, aber der Matthias habe gesagt: (Geduld, Fran, wir werden es anders machen. — Ob er solche Worte wirklich gesagt hätte? — Ja, weil, gestand der Angeklagte, weil er die Absicht habe, sein Haus in Waltershausen zu verkansen und auszuwandern. — Eine Zeugin wußte zu erzählen, daß der Matthias sein Weib gewarnt habe, mit der Procession zu gehen, nud weil sie nicht davon adzubringen, ihr den Nath gegeben hätte, recht weit hinten zu gehen. — Der Angeklagte lengnete es nicht, die Worte gesagt zu haben. Die Kugel, die aus der linken Brust des Ermordeten gezogen worden war, paßte zum Gewehre des Tuchwebers. Der Vertheidiger gab zu bedenken, daß die meisten Schußgewehre der Gegend dieselbe Innenweite hätten.

Am dritten Tage der Verhandlung war dasselbe Hin= und Herfeinene Sachen wurden erörtert. Der Angeklagte war so viel als überwiesen, aber er leugnete. — "Gesteht er's," sagten die Leute, "so wird er gehenkt. Das weiß er." —

Enblich zog sich der Gerichtshof zurück, dem Matthias war es in der qualvollen Stunde, da er auf die Entscheidenung wartete, eingefallen: Wenn's einen Gott giebt, so muß jest Gerechtigkeit werden!
— Er schlug sich den Gedausen, den er für ein Zeichen von Gesinnungsschwäcke hielt, aus dem Kopf. Das Urtheil wurde verkündet. Zwanzig Jahre

schweren Kerfers und Ginzelhaft an jedem Jahrestage des Berbrechens.

Und dann kam diese graue, sonnenlose Ewigkeit, und was sich da herumschleppte voll Gram und tiefster Berbitterung, das war kein Mensch mehr, durfte keiner sein, war nichts als Nummer 63. Ein Erucifix und ein Erbauungsbuch gaben sie her, die Nummer 63 soll beten!

Ginige Monate nach feiner Gefangennahme fam die Nachricht von dem Tode seines Weibes. (Buido übernahm haus und Geschäft, ließ aber nichts von fich hören. Im Jahre ein= oder zweimal fchrieb ihm der Matthias rührend herzliche Briefe, es fam keine Antwort: hatte er nicht von anderer Seite erfahren. daß Guido in Waltershaufen lebe, wenn auch zu= rückgezogen und ungesellig, er hätte glauben müssen, ber junge Mann fei auch geftorben. Daß Buido fo undankbar fein konnte! - Er thut ohne Rücksicht auf Andere, was er will, und ftraft die Menschenbrut mit Verachtung, da hat er recht. Aber undankbar sein gegen den Wohlthäter, da hat er nicht recht! Sei ce barum! Fester Gigennut ift ein Zeichen von Gefundheit. Das ift ein Giferner geworden. biefer Guido! Den gonne ich ben bummen bigotten Waltershausern!

Matthias war überzeugt, daß irgend einer seiner Feinde den Curaten nur darum getödtet habe, um ihn — den Tuchweber — teuflisch zugrunde zu richten. Diesem Feinde zu troß wollte er nun in der Haft nicht verzweifeln, sondern die zwanzig Jahre überleben und dann als Rächer zurücksehren nach Waltershausen. Dann wolle er ein Stück aufführen, um die vorweg gebüßten zwanzig Jahre auch wirklich zu verdienen. Ein Matthias Scholler nimmt nichts geschenkt!

Die plöbliche Freilaffung nun nach zwölf Jahren änderte alles. Aufangs wurmte es den Matthias. daß er sich in seiner Auffassung doch geirrt habe, daß Niemand ihn absichtlich verderben gewollt, daß das Gericht gewiffenhaft und gesehmäßig gehandelt und nun raich gut zu machen suchte, was gut zu machen war, und daß durch das offene Bekenntniß des Thomas Scheidlein sich eine Art von Gottesacricht kundaab. Alles das ging ihm gegen den Strich. Je niederträchtiger Die Leute troß ihres Pharifäerthums, um fo größer seine Genngthung. Er hatte lieber den Reft feines Lebens in Diefer Bruft verbracht, um Recht zu behalten, als befreit zu werden und Unrecht zu haben. - Wer diese Stimmung genan geprüft hatte, fie war bas erwachende Gewiffen! ---

Als nun aber ber Matthias Scholler durch die Frühsommernacht bahinfuhr, da wurde ihm anders ums Herz. In den Bergthälern, durch die der Eisenbahnzug dahinfuhr, lag Nebel, und durch den Nebel schimmerte der Morgen.

Der Matthias zog aus seiner Tasche die Papiere. Das eine erklärt in trockenem Kanzleistil, daß er schuldlos und frei sei und jede Mißachtung seiner Person ob der Kerkerhaft geahndet werde. Das zweite verknitterte Papier enthielt die undehilstlichen Schriftzeilen des Bauers Thomas und lauteten wörtlich wie folat:

"Meine lieben Leut und faiferliches Gericht!

Ich weiß mir nit zu helfen und i bitt tausende mahl um verzeihen. Ich habe den Pfarrer Johann Millinger umbracht, was am 27. Mai 1873 dersschoffen worden ift. Und ist ein Anderer destwegen eingesperrt worden und glaubts kein Mensch wie mir ist und hab den Mut nit, daß i mi selber that anzeigen. Aber den Briff will i unter Haupten legen und wann i stirb, sullts auftommen, wie es hergangen is.

I bin selben noch ledig gewest und hab die Josefa Halleggerin gern gsechen, ist ihr aber der Alois Peintner nachgestiegen und hab nir machen finnen. Gerauft haben mir eh einmal, ist der Alois viel stieker gewest und hab mir denkt: Loist wart, i bin bein klein Finger stirker wie Du mit Deiner Stierkraft! Hat mir der bös Feind den Gedanken eingeben: derschießen! Beim Beten, wanns sein kunnt, han i mir noch denkt, daß er nit in die Höll sahrt, das will i nit. Und wie

selm der Maibittgang is gwest und im Finstern zurückgangen sein, da kommt mir die Anfechtung: er is babei, heint is die Gelegenheit. Zuerft will i von Löwenwirth-Garten aus ichießen, fallts mir ein: kunntst giechen werden, von einem Stall= fenster aus is gescheiter. Ich will in den Megner= Rilian sein Stall, da sich i, es ist die Stubenthür offen und Niemand da, find All beim Bittgang. Bom Tenfter hinab, dent i, weiß nit wie mir ac= west ift, just wie ein Sund han i glechzt vor lauter Begier. Alsbann wi fie kommen find, bei den vielen Kerzenlichtern han i den Alois glei gfechen, gleim beim Berrn Pfarrer. I fet ben Stuben ins Tenftered, giel an, brud los und lauf davon. Wie es nachher heißt, der Pfarrer wäre derschossen, han i gemeint, i muß mi aufhenken. Seit dem Tag keine ruhige Stund mehr. Auch um die Josefa is mir nix mehr gewesen und bin wie ein armer Sünder umeinander geirrt. Jet is das Zehrfieber da und weiß wul, daß es bald ein End hat mit mir. Jet wißts cs, meine lieben Leut und kaiserliches Gericht, und i bitt um taufend Gotteswillen, lafts den Inchweber aus: Wie es mir wird gehen in der Gwigkeit, das weiß unfere liebe Frau. Thut's beten fi mi, und daß keinen die Gnad Gottes verlakt. Seiliger Schutengel mein, fteh mir bei. Thomas Scheiblein.

Dorf Waltershausen, 30. April 1885."

"Unter-Selldorf!" ruft der Schaffner und macht ben Schlag auf.

Der Matthias Scholler taumelt ins Freie.

## Ш.

Daß der Mensch auch das Gehen verlernen kann! Die Füße waren ihm so leicht wie Federsiele, aber entweder sie waren ungleich lang oder es schwankte der Boden, den Oberkörper zog's einmal nach rechts und einmal nach links. Jest war's, als wollten diese Füße auf einen Sprung die Welt durcheilen und jest schon zittern sie, als wollten sie einknicken. An der Gemarkung hatte er einen bemoosten Zaunstecken abgerissen, in dessen Spalten manches Käserslein nistete, der war sein Wanderstab.

Die Straße stieg sachte bergan, die Baumgruppen standen wie dunkle Flecken mitten im weißen, thauenden Frühlingsnebel. Das ist ja auch wieder eine Mauer, lieber Matthias! — Endlich ging's in den Bald hinein, da spannen die Nebel in den Aesten und die Wipfel stiegen in das Unsehbare empor, auf den Zweigen hingen funkelnde Tropfen und heller Finkenschlag durchklang diese silberweiß schimmernde Nacht.

Endlich war er auf der Höhung, wo der Weg zwischen grünen, von einzelnen jungen Lärchbäumen bestandenen Matten hinzog. "Ist das nicht der Acter des Ferner-Michel?" fragte sich der Wanderer. "Her ist Korn gestanden in jenem Jahre, als sie mich fortgetrieben haben. Jett stehen Bäume da. Die sind mein Kerbholz. So viele Zeit ist man mir schuldig geworden." — Dort war ein Wassertrog, in welchen frisch von der Erde heraus auf einem Rinnlein ein Brunnen rieselte. Wie zu einem Bande gestochtene Krystallfäden, so rann das Wässerlein still und emsig auf der Ninne, und während des furzen Falles in den Trog drehte sich das breite Bändchen zu einer sunkelnden Schnur, als welche die Quelle in den Trog rann. Mein Gott, wie das alles wunderlich ist! Neben dem Brunnen stand eine Thorschranke und an derselben eine Säule mit der Tasel: "Gemeinde Waltershausen."

Der Matthias hatte sich auf den Kopf des Brunnentroges gesetzt, um zu rasten. Das Haupt mit dem Arm gestüßt, so saß er tiefgebeugt, sast traumhaft war ihm zumuthe.

Als er nach einer Weile das Haupt hob, erichrak er. Der Nebel war vergangen, ein weiter, leuchtender Garten lag vor ihm und darüber im blauen Himmel — wunderbar! — der Sonnenstern.

Lange mußte der Matthias die flache Hand über die Augen halten. Es vergingen ihm fast die Sinne, die andere Hand seutte er, zu einem Pfannlein geshöhlt, in das Wasser, um sich zu laben. Erst alls mählich konnte er es fassen, was das war, rings um ihn. Ta lag von schönen Buchens und Fichtens

waldbergen in weiter blauender Runde umgeben das Thal. Grüne Felder und dunkelnde Schachen und Gärten mit weißblühenden Apfel= und Kirschbäumen. Ilnd mitten durch das glißernde Band des Flusses, bestanden mit Weiben und Erlensträuchern. — Stattliche Höfe lagen da, unter Obstbäumen halb versteckt, und dort drüben auf sanstem Hügel das Dorf mit dem schlanken, silberschillernden Kirchthurm. Unf das Hanpt des Schauenden wehten weiße Blüthen des Schlehdorns, in den Kronen der Ahorngruppe schrie unaufhörlich ein Kuchuck. Alllebendig war's ringsum, und doch ein unbeschreiblicher Frieden.

Das Thal schien bem Stannenden sich viel weiter gedehnt zu haben, als es ehemals gewesen; sein Blick war zwischen den Manern enge Verhältznisse gewohnt worden und mehrmals tastete der Mann jest mit der Hand hinter sich, als müsse er die kalte Wand greifen.

Db die Sonne jemals so hell niedergelenchtet hat auf diese Erde, als an dem Morgen, da der Matthias, von der Festung zurückgekehrt, am Brunnen saß! Auf einmal kam ihm Basser in die Angen — das scharse Licht wird Ursache gewesen sein, das scharse Licht! Zett länteten zu Baltershausen die Glocken. — Wenn man's recht nimmt, dachte der Matthias bei sich, das Glockengeläute wäre ebenso school als der Logelgesang, wenn man aber an den Zweck denst — ach, sie sind noch dieselben, die sie

immer gewesen. Guibo ist am Ende doch ausgewans bert, um sich in einer freien, vorurtheilslosen Gemeinde niederzulassen.

Es brängte ben Matthias weiter zu gehen und vollends hinabzufteigen in dieses Thal, dessen Ansblick so verschiedenartige Empfindungen in ihm geweckt hatte. Als er an einen Rain kam, wo weiße und schwarze Schafe und Lämmerzweideten, wo die Matte mit bebauten Feldern zusammengrenzte und wo Dorngehege blühte, saß am Strauch ein baarsfüßiges Hirtenmädchen und flocht aus grünen Zweigen und Hagebuttenröslein an einem Kranz.

"Kleine Magh," rebete fie ber Matthias au, "was thuft Du ba?"

Das Kind bliette ihn verblüfft an, sagte nichts und flocht weiter. Er sieht es ja, daß es an einem Kranze flicht.

"Für wen gehört der schöne Kranz?" fragte der Matthias.

Rach einem Weilchen antwortete das Mädchen leise: "Der gehört der Mutter Gottes."

Der Mann schüttelte den Kopf. Dann wollte er boch dem Kinde eine kleine Gabe reichen; weil er sonst nichts hatte, so riß er von der Zwilchjacke einen Wessingknopf los und sagte: "Schau, kleine Wagd, da hast einen Thaler. Das hohe Gericht ist schuld, daß er nicht von Silber ist." — Und ging weiter.

Alls er durch das Dorf schritt, blieben die Leute stehen und blicken ihm nach. Es waren lauter fremde Gesichter. Er wollte seinem Hause zu. Alls er über den Kirchplatz ging, stiegen die Stufen zum Thore zwei Frauen hinan, die Gine trug ein kleines kind. Der Matthias fragte eine der Frauen, was ie da vorhätten.

"Was werben wir vorhaben!" rief fie schier un= wirsch, "das kleine Kind wird getauft."

Wem es angehöre?

"Dem Tuchmachermeifter."

So hat er boch das haus verthan und ift ausgewandert, dachte der Matthias, und sind jest fremde Leute im haus, wo ich meine alten Tage verleben hab' wollen. Am Ende gehe ich wieder zurück auf die Festung, sie müssen mich dort behalten, bis die zwanzig Jahre aus sind, wie sie's versprochen haben.

Begierig, ob wirklich alles noch nach der alten Leier ginge, trat er hinter den Frauen in die Kirche. Um geöffneten Taufbecken stand der Priester und der Kirchendiener. Un den Stusen des mit Blumen und brennenden Kerzen geschmückten Hochaltares fniete ein noch jugendlicher Mann mit vorgeneigtem Haupte, die Rosenkranzschnur in der gesalteten Hand; er war versunken im Gebete.

Unwillfürlich trat der Matthias vor, um dem frommen Beter ins Angesicht zu blicken. Da stieß er ein Gestöhne aus, es war wie höhnisches Lachen. "Guido!" rief er und hielt die beiden hände hin, "recht so! Berspotten muß man sie! Das wirksamste Mittel, sie zur Vernunft zu bringen."

Guido — er war es ja wirklich — erhob sich und ohne ein Wort zu sagen, nahm er den Matthias an der Hand und führte ihn ins Freic.

"Ihr seid also wieder da, Bater," redete er ihn dort an. Das Wort war trocken wie ein Stück Holz von einem dürren Birnbaum. "Nein," suhr er fort, "wenn Ihr glaubt, daß ich zum Spott vor dem Altare gekniet bin, so irrt Ihr. Ich bin Katholik geworden und lasse eben jest da drinnen meinen Erstgeborenen taufen."

"So ift boch das ganze Gaukelspiel mit mir ein höllischer Traum!" rief der Matthias und schlug mit der Faust auf seine Stirn.

"Was ist denn da Außerordentliches?" fragte Euido.

"Setze den Hut auf, Du haft ja schon eine Glate bekommen," sagte ber Matthias.

"Und Ihr seid auch sehr alt geworden," entsgegnete Guido. "Ja, die Zeiten ändern sich und die Leute auch!"

"Und Du wärest wirklich? Sohn, Du wärest wirklich . . .?"

"Ich kann Guch nur fagen, der Materialismus — Gott verdamm' mich! — ift für Unscreinen etwas langweilig. Immer abseits im Schmollwinkel stehen

muffen, wenn Undere genoffenschaftlich fromm find und Tefte machen, und während fie fingen und jauchzen von Gott, Baterland, Menschenwürde, allein für sich hingrungen: 's ift alles Vieh. - 3ch banke schön! Es mag ja die Wahrheit fein, aber biefer alten, gaunmarterbürren Frau muß man bann und wann einen bunten Mantel umhängen, daß man fich mit beffen Farben und Falten die Beit ber= treiben fann. Und, was die Sauptsache ift, Alter. ein Geschäftsmann muß mit ber Menge mitmachen, will er seine Bude nicht zusperren. Bin ohnehin alles verschuldet worden mit Gurem Materialismus. Zweimal haben fie mich gepfändet, und Noth lehrt beten. Seither habe ich wieder Runden. Wenn ich vor der Leut' Angen in der Kirche fleifig bete, fann ich viel Baumwolle ins Schafwolltuch mifchen, viel, iage ich Euch!"

Mit übereinander geschlagenen Armen trat der Matthias einen Schritt zurück und sagte fast leise: "Guido! Du bist ein grundschlechter Kerl geworden."

"Das macht nichts," antwortete ber Andere ruhig.

"Der Thomas Scheidlein foll auch fo ein Frommer gewesen sein," bemerkte ber Matthias.

"Und hat doch auf Leute geschossen, wollt Ihr sagen," setzte Guido bei. "Ich könnte darauf antworten, daß er aus Frömmigkeit auch Ren' und

Leid und sein Bekenntniß gemacht hat. Bedeukt's einmal, wozu der Teufel gut ist. Hätte sich der Mann nicht vor dem Teufel gefürchtet, Ihr säket noch lange gut auf der Festung. — Wollt Ihr heute noch weiter?"

Dem Alten schnürte es die Kehle zu. — Ob er heute noch weiter will? hat dieser Meusch gefragt, der ihm alles verdankt und der warm in seinem — des Matthias Scholler's — Hause sitzt, ohne den alten Mann auch nur auf einen Löffel Suppe einzuladen. Einladen? Hat der Matthias erst auf die Einladung zu warten? Kann er nicht hingehen und von seinem Hause wieder Besitz ergreisen? Warum nicht? Und doch stemmte er jetzt seinen Stock ein und sagte mit unbeschreiblich wegwersendem Ton: "Ja, ja — ich will heute noch weiter."

"Dann müßt Ihr anrücken, soust wird die Hitz 311 groß. Aliso lebt recht wohl."

Gnido wendete sich und ging davon. Gin Weilschen stand der Alte unbeweglich und schaute drein. Plöglich hob er den Zaunstecken, und mit einer schreckbaren Grimasse schleuberte er ihn dem Ziehsschne nach. Der Stecken schling unter dessen Füße, Guido stolperte darüber, aber ohne sich weiter darum zu kümmern, ging er seines Weges.

Der alte Matthias — nun war er wirklich alt geworden — wankte ohne Stock zwischen den Häufern hin und aus dem Dorfe. Vor demfelben stand am Wege ein Erneifix, das hatte eine Kniebant und ein breites Schirmbach. Der einzige Schatten weitum. Matthias setzte sich auf die Kniebank.

Was er nun maden werbe? sann er; da kam ein Gensbarm bes Weges. Alfogleich packte bieser Arm des Staates den Mann in Sträflingskleidern an. Wieso er in solchem Aufzug hierher käme? Wo er seine Papiere habe?

Nun wußte der Alte, was er machen werde. Er wies feine Papiere nicht vor. Er fagte, er habe nichts.

So ging er nun wieber ben Behörben zu. Was fie mit bem Matthias Scholler weiters machen, bas ift ihre Sache.

\* \*

Dies ist die Geschichte zweier Menschen, die ihre Zeit und das Leben migverstanden haben. Der Eine ist unglückseig, denn er hat ein Herz; der Andere hat keins, dem kann nichts passiren.



\*\*\*\*

## Philippus der Basser.

Eine Ergählung.

as war ein Unhold, dieser Philipp in der Lacken, Gott, das war ein Unhold!

Ein Bruder meines Baters hat noch einen seiner Berwandten persönlich gekannt, und dieser hatte einen Bericht überliesert, der sehr schlimm lautet, weshalb man ihn für wahr halten muß, denn ein Better pslegt von seinem Oheim kaum so Arges zu erzählen, wenn er nicht durch einen rechten Grund dazu gezwungen wird. Es mochte aber nur eine Bererbung gewesen sein, der Better haßte den Oheim, wie auch dieser ein wilder, ein schrecklicher Hasse gewesen war, und indem er die Leidenschaft des Alten roh verwarf, beging er eigentlich dieselbe Missethat, die er an dem Oheim richtete. Ich überzgebe den Bericht ohne viel Zuthat und Ausschmückung dem Urtheile der Gegenwart, begierig zu erfahren, was sie dazu sagen wird.

Der Philipp in der Lacken foll kohlschwarzes Haar und feuerrothen Bart gehabt haben und dieses ungewöhnlichen Aussehens wegen allein schon gesfürchtet worden sein. Sein Geschlecht war in dem Thale der Friesen, das breit und fruchtbar ist, ursalt angesessen.

Der Name "in der Lacken", den es trug, stammte von seinem Hofe her, der wie eine kleine Ritterburg auf der Insel eines großen Teiches stand, damit er geschüßt sei gegen die Feinde, von welchen der Philippus rings umgeben war. Die Leute nannten den Teich in verachtender Weise die Lacken, und der Philipp mit seinem Unwesen war ihnen wie die Kröte drin, aber das sagten sie nicht lant, denn der Mann war seines Reichthums und seiner zahlreichen Untergebenen wegen sehr mächtig und sehr böse.

So wie der Philippus das Haar eines Momanen und den Bart eines Germanen trug, so ähnlich mochte auch sein Blut mit den Eigenschaften der beiden Völker gemischt sein. Manchmal, wenn die guten Seiten mehrerer Völker zusammenkommen, giebt es herrliche Menschen; wenn gemischte Eigenschaften sich wieder mischen, entstehen unberechendare Charaktere; und wenn die schlimmen Neigungen versichiedener Nassen sich vereinen, dann werden Unsgehener geboren, wie sie aus ungemischtem Blute kanm hervorgehen können.

In Philippus hatte sich vereinigt die religiöse Entartung der Romanen und der Germanen: die Schwärmerei des Katholicismus und die Granfamkeit des Seidenthums. Er war, so bildete er sich felbst ein, strenger Chrift, er betete, er fastete, er hüllte sich an Sonn= und Feiertagen in einen grauen Büßermantel, in welchem er sich auf dem Rahne über den Teich rudern ließ und in welchem er in der Kirche nächst dem Sochaltare auf dem Betstuhle fniete. Er übte die strengste Enthaltsamkeit und ver= langte folches auch von seinen Untergebenen. Nur Gines veraak der fromme Philippus, er veraak die Liebe. Weil er aber doch ein heißes Berg in der Bruft hatte, das im Stande war, gewaltig zu pochen, fo hegte und pflegte er ftatt der Liebe den Saß, Bei einem harten Oheim foll er erzogen worden sein und nie einen Sauch der Liebe erfahren haben. Alfo ftand er einfam wie ein ftarrer Halm auf herbstlicher Beide. Selbst die außere Natur haßte er und wollte sich an ihr rachen, wenn es regnete im heuen oder windete in der Kornblüthezeit. Defter als einmal fah man's, wie er mit seiner Beitsche wüthend in die Luft hineinhieb, daß es pfiff, um Wind und Wetter zu züchtigen, und einmal befahl er es fogar seinen Anechten, daß sie mit ihren Seuaabeln gegen den Regen dreinhauen follten. Sie thaten es, fam aber nichts dabei herans, als daß fie nak wurden bis auf die Haut. Wo es nicht

fein Bortheil beifchte, mit Menschen an verkehren. da floh er fie. Lebensluftige Männer verabscheute er, liebebedürftige Weiber verachtete er, und Kinder waren ihm eine werthloje Sache, über die er auf ber Gaffe himmegschritt wie über junge Sunde und Raninden, die man nur nicht zu Tode tritt, weil die Gigenthümer barob Larm schlagen würden. Philippus war natürlich Hagestolz geblieben, im Ganzen aber hatte er fich doch fo gehalten, daß männig= lich fagen mußte: Er ift ein Ghrenmann! Gegen seine Blutsverwandten, gegen Jedermann, der ihm nichts llebles that, war er kalt wie ein Stein in der Bergichlucht; wenn ihm aber Bofes geschah oder wo er es sich nur einbildete, daß Jemand ihm Bofes wolle, da begann es zu glühen und zu kochen in seinem Gemüthe, sein Blut schoß guruck in die Bruft, daß fein Antlig blaß ward wie Lehm und feine Fingerspiten falt wie Giszapfen. Aber aus seinen kleinen Augen zuckte es in grünlichen Strahlen. Und da fiel er vor einem steinernen Chriftusbilde. bas unter ber Giche feines Sofes ftand, auf die Anie, klammerte die Finger aneinander zu einer Doppelfauft, und mit aller Inbrunft des Glaubens flehte er um Rache. In dem schönen Thale der Friesen aab es Leute, die harmlos sich des Lebens freuten in Spiel und Tang - er hafte fie. In einem Nachbarsdorfe lebte ein alter Mann, von dem die Sage ging, daß er der lutherischen Lehre an=

hänge. Diesen Mann kannte Philippus gar nicht persönlich, aber er haßte ihn so fehr, daß er nächtelang schlaflos war und darüber nachsann, was er bem Abtrünnigen Schlimmes gufügen fonnte. Am meiften aber haßte er einen Karrner. Diefer Karrner war in einem fleinen Gisenwerke besselben Thales angestellt, um mit einem Schubkarren Solgkohlen von dem Schoppen in die Schmiede gu befördern, wofür er einen Taglohn erhielt, von welchem er mit feiner großen Familie fehr fümmerlich lebte. Diesen Menschen haßte der Philippus über alle Magen. Warum? Sätte er fich gefragt, er würde nicht Antwort haben geben können, denn der Karrnerwar ein harmloser, fanftmüthiger Mensch, der Niemandem ein Leides that. Aber Philippus hatte ben Drang, feinen allgemeinen Menschengroll auf eine Berson niederzulegen. Der Karrner war ein armer Mann, noch bagu ein Fremder, vielleicht fogar ein Andersgläubiger, der fo leicht nicht einen Amwalt fand. Das fügte fich. Der Karrner Jofue war vor Jahren als Frembling in das Thal gezogen und hatte fich bort eingeheimt. Aber man wußte nicht, woher er kam, und weg Abstammung er fei. Der Philippus war eines Tages jum Richter und jum Bralaten gegangen und hatte die Unsweifung bes Karrners begehrt.

"Sat Guch der Mann Unrechts zugefügt?" fragte der Richter.

"Richt mir allein," rief ber Philippus, "uns Allen fügt er himmelschreiendes Unrecht zu, denn er ist da, er zehrt von unserem Korn, er trinkt von unserem Basser. Warum soll den Erwerd, Kohlen zu führen, nicht einer der Ginheimischen haben? Warum ein Fremdling?"

"Was geht das Euch au, Philipp?" fragte der Richter, "wollt Ihr Guch um die Karrnerstelle bewerben?"

"Es giebt keine Gerechtigkeit mehr," knirfchte der Philippus, verließ mit knarrenden Schritten das Richteramt und begab sich zum Prälaten.

Vor diesem ließ er im Beutel Geld klingen und stellte ihm vor, daß der Josue das Verderben der Lente sein würde, wenn man ihn nicht fortweise, denn er sei kein Christ. Solcher Mensch gebe ein arges Beispiel, wie man auch als Unchrist leben könne, ohne von einem Blige erschlagen zu werden, und er gebe das noch weit schlimmere Beispiel, daß der Mensch sozusagen seine Pflichten erfüllen könne, ohne Christ zu sein. Wäre der Josue ein schlechter Hund, ein Känder und Mörder, so könne man ihn ganz gut in der Gegend belassen als Exempel, was ein Unchrist sei. Weil er aber zu den sogenannten braven Leuten gehöre, eben darum müsse Erstilippus.

Der Prälat lächelte ein wenig. Dann fagte er: "Lieber Philippus! Guer Gifer um die Ghre ber

driftlichen Kirche ift gang löblich, vorerft aber wird cs nöthig fein, daß Ihr felber Chrift werdet. Prallet nicht auf, mein Freund! Ihr feid vom höllischen Saßteufel befeffen, und Chriftus, unfer Berr, hat gesagt, liebet end untereinander, liebet auch eure Feinde! Darin unterscheidet fich eben unsere Religion von den Religionen der Beiden und Juden, daß fie Liebe ift, lautere Liebe. Darum eben ift die drift= liche Religion göttlich, darum verwandelt fie in ihrer Sand den Stein gu Brot und bas Brot in ben Leib des Herrn, weil sie lautere Liebe ift. Darum verwandelt fie den thierischen Menschen zum sittlichen, zum hochgesinnten, uneigennütigen, opferfreudigen Rinde Gottes, weil fie lautere Liebe ift und Liebe verlangt überall. Biele Tausende von Jahren bestand das Menschengeschlecht vor Chriftus ichon; zahllose Religionen lebten auf, gingen nieder, in den Menschen war das Gefet des Gigennutes, des Saffes, der Rache oder des ftumpfen Sinfiechens an Herz und Geift. Da fam unser himmlischer Christ mit der Liebe. Und feine Religion hat die Menschen so hoch gehoben, als die driftliche; die Milde, das Wohlwollen, der Friede, die Weltfreude auch, und das irdische Glück in seiner reinen Form, die gange menfchliche Gefittung, die in den Beften der Gegen= wart Ausdruck findet, all das ift ein Werk des Chriftenthums. Der Chrift haßt das Lafter, die Berworfenheit als den bofen Teind, aber den Menschen

als folchen, sei er wer immer, den haßt er nic. — Nein, lieber Philippus, der Josue ist ein fleißiger Arbeiter, ein braver Mensch, so viel ich weiß, der Niemandem etwas Böses thut, den wollen wir nicht verjagen. Wollt Ihr ihm schon zeigen, daß der Christ höher stehen kann, als etwa der Heide, so geht hin und schenkt ihm einen Beutel mit Geld für seine armen keinder."

Sehr erbost verließ der Mann den Priester, die Treppe herab noch wiederholt das Wort "Pfasse!" murmelnd. Wußte er doch, daß in den alten Schriften, die er besaß, ganz Anderes zu lesen stand. Die Zanberer, die Hussisten, die Inden, die Lutherischen verbrannt auf dem Scheiterhaufen! Das waren noch schöne, gottwohlgefällige Zeiten.

Unterwegs mußte Philippus an dem Eisenwerke vorbei; auf der Brücke des Hammerbaches begegnete er den Karrner Josue mit der Kohlenladung. Mit heftigem Stoße prallte er an ihn, so daß der ktarrner über die geländerlose Brücke in den Bach stürzte. Dann eilte er leicht wie auf Flügeln davon und rieb sich die Hände und ein Wohlgefühl war in ihm, wie er es noch selten genossen hatte.

Aber am britten Tage, als er bas Begräbniß bes ertrunkenen Josue erwartete, ward Philippus zum Richter gerusen und bort stand ber Karrner lebendig und ganz wieder trocken. Der Josue klagte ihn an. Natürlich war es nicht absichtlich, sondern ganz zufällig geschehen, daß er auf der Brücke an ben Karrner gestrichen, der mit seiner ungebührlich breiten Fuhr die ganze Brücke eingenommen; der Karrner sei aber ein so maßloß boßhafter Mensch, daß er absichtlich in daß seichte Wasser gesprungen sein müsse, um nachträglich zu behaupten, er wäre hinadgestoßen worden. Nicht allein, daß er, Philippuß, vollkommen frei von Schuld sei, verlange er auch eine Züchtigung dieser niederträchtigen Ereatur.

Der Richter war aber von der eigentlichen Gefinnung Philipp's fo überzeugt, daß er ihn auf drei Wochen in den Kerker führen ließ wegen muthwilliger Gefährdung des Lebens eines Anderen.

Das ist dem Philippus, genannt Philipp in der Lacken, passirt. Nun kann man sich denken, daß sein Haß und seine Nachgier im kühlen, seuchten Aufbewahrungsorte nicht verkümmerten, und in der That, als er wieder an das Sonnenlicht kam, war er abgemagert dis zum Gerippe und sein langes schwarzes Haar und sein langer rother Bart war wirr und wüst und stellenweise schimmelig. Das Fasten und das harte Lager konnten ihn nicht so heruntergebracht haben, denn derlei Bußübungen waren ihm nicht fremd, aber der Haß! Der Haß, dieses lingethüm, hatte, als es an fremden Körpern nichts zu beißen fand, sich gegen den eigenen gekehrt und in demselben undarmherzig genagt und gewüthet. Philippus zog sich zurück auf seinen Hof in der

Lacken und ließ sich lange nicht mehr sehen. Er las in seinen alten Schriften, und weil das "Baterunser" und "Avemaria" ihm viel zu matt und weich schienen, so erfand er sich für seine Person eigene Gebete, die er an jedem Morgen und an jedem Abende mit größter Inbrunst sprach. Das Gebet war voller Kraft und Gluth, es lautete:

"Berrgott, Allmächtiger im Himmel! Strafe die Undriften und die Fremdlinge und die Kinder der Welt und alle meine Widerfacher. Strafe meine Teinde. Zermalme sie mit Deiner Fauft, zertritt sie mit Deinem Jug, daß das Gingeweide fahr' aus ihrem verfluchten Leibe. Ich bete Dich an. o heiliger Gott! Rächer! Ich ftifte ber Meffen fieben auf ewige Zeiten und Lichter aus reinem Wachse follen brennen vor Deinem Tabernakel! Lag Dein rofenfarbiges Blut nicht umfouft gefloffen fein für mich, tödte meine Keinde! Bich, daß sie erblinden im Walde und in den Abgrund stürzen! Sende Deinen Blit an die Thore ihrer Häufer, daß fie den Husweg nicht finden und im Feuer umkommen! In ihr Trinkwaffer gieße die Beft! Rufe die Kriegsheere ber Erde, daß fie metelnd Dein Reich befreien von bem Ungucht! Herrgott, mich, Deinen treuen Diener, laffe nicht zu Schanden werden. Amen."

Also war die Andacht Philipp's, aber es war ihm leichter, nur so lange er betete; denn es geschah nichts von Allem, was er erstehte und er fühlte sich tief besümmert, seine Wuth war nichts als die Waffe bes Ohumächtigen.

Seine Berwandten, sein Befinde fah, wie Phi= lippus immer finfterer ward, aber fie wagten nichts, um ihn fröhlicher zu machen. Im Sofe auf bem Teich hörte man fein Jauchzen und feinen Gefang und kein frobes Lachen. Nahe dem Lackenhofe, am Ufer der Jusel stand ein alter Gichbaum, der weit= um den Blat und das Waffer überschattete und eine Dämmerung legte auf den Rafen. In diefer Dam= merung frand ein altes Krenz mit einem freinernen Chriftus. Diefes Rreng hatte neun Querbalfen, wovon der vorlette nach oben als der längfte die Urme des Seilandes trug. Das Kreuz ragte hoch jum Beafte auf und die Geftalt war lebengaroß. Es war vor Zeiten draußen in dem großen Walde gestanden, welcher unter dem Ramen der Kürlinger= wald im gangen Lande berüchtigt ift. Es hatte nämlich in demfelben bor Jahren eine große Räuber= bande ihr Unwesen getrieben, Reisende ermordet und war oft hervorgebrochen, um Meierhöfe und gange Schlöffer auszuplündern. Gines Tages wurde in dem Kürlingerwalde ein durchfahrender Hochzeitszug, bestehend aus neun Bersonen, ermordet. Der Räuber= hauptmann wollte die schöne Braut entführen, der Bräutigam schoß ihn nieder, worauf sich ein Gemebel entspann, dem der gange Festzug unterlegen war. Zum Gedächtniffe hatte man bas neunbalkige

Kreuz aufgestellt. Später, als der größte Theil des Waldes der Art zum Opfer gefallen war und das hohe Kreuz herren= und schattenlos auf dem Riede stand, nahm der Philippus davon Besitz, führte es in seinen Hosh, stellte es dort auf unter dem Gichsbaum und verehrte es hoch. Man sagte aber dem Manne nach, daß er dieses Kreuz weniger des Heislandes wegen ehre, als vielmehr ob der blutigen That, deren Erinnerung daran geknüpft war.

Unweit bes Teiches ftanden mehrere Meierhöfe, die dem Philippus ju Gigen waren, und ju benen fein Befinde täglich auf großen flachen Rähnen über das Waffer fuhr. Auch Getreide, Seu, Solz und andere Dinge wurden mittelft folder Rähne über den Teich in den Wohnsit geschafft. Der Teich lag ba wie ein See und hatte bort, wo die Schleuse das Waffer hereinließ, eine lange Zunge in das Gelände hin. Als Philippus eines Tages unter bem Gidbaum vor dem Kreuze kniete, fiel fein Blick auf diesen Canal hinaus und fah, wie dort zwischen Erlen und Silberweiden zwei Anaben ftanden und mit furzen Stäben Fifche angelten. Dem frommen Manne blieb das Webet im Munde fteden, er erhob fich langfam und ftrengte seine Angen an, daß er die Fischbiebe erkenne. Er erkannte fie, ce waren die Söhne des Karrners Josue, die er beim Borüber= gehen an ihrer Sütte schon oft mit den Augen ge= fpießt hatte. Gin heißes Luftgefühl ftieg in ihm auf,

eilig holte er vom Hause einen Fenerhaten und einen Strick, damit ging er zum Landungsplatz und ruberte auf einem Kahne hinaus. Aber die entgegensgesetze Richtung, er wollte dann hinter den Ufersbüschen die Knaben anschleichen, sie an sich reißen, binden, und in den Hof schleppen, um sie zu strasen, das heißt, den Haß zu befriedigen, der in ihm gegen den Karrner mit gesteigerter Heftigeit brannte. Als er jedoch an die Stelle fam, waren die Kinder nicht mehr dort. Tiesen Mißmuthes voll kehrte er zurück auf den Hof und gab seinen Knechten den Auftrag, wenn ihnen von den diebischen Karrnerleuten Eines unter die Hände käme, dasselbe ihm zu überliesern, ob lebendig oder todt, der Lohn sei zwölf Silbersthaler und ein mit Silber beschlagenes Gebetbuch.

Da war es eines Abends im Erntemonat. Den ganzen Tag über hatten die Kähne verkehrt zwischen den Meierhöfen und dem Wohnsitze im Teiche. Es gab schwere Garbentrachten und Philippus freute sich. Es war ein Hagelwetter niedergegangen in der Gegend, er freute sich, daß der Himmel seine Felder verschont hatte, aber noch mehr freute er sich, daß er die seiner Nachbarn verheert hatte. Und diesem Freudentage folgte ein würdiger Abend. Mit der letzten Garbenfuhr brachten drei Knechte einen Mann mit, der auf den Garben ausgestreckt lag und um Erbarmen wimmerte. Er war mit Strohwinden an Händen und Füßen gebunden, es war der Karrner Josine.

Als Philippus gehört hatte, welch ein werther Gast angesahren gesommen wäre, stellte er sich, die Hände in den Taschen des Beinkleides und mit außegestemmten Füßen ans Ufer und sah mit großem Behagen zu, wie die Anechte den Gesangenen zu Händen und zu Füßen packten, um ihn abzuladen. Mit einer Schwenkung des Kopses deutete er gegen den Gichdaum hin, sie thaten nach Besehl und vor dem Kreuze warfen sie den Karrner zu Boden.

"Herr und Bater!" so bekann nun einer der Kinechte zu berichten. "Wir haben ihn ertappt. Des Meierhofes Haushahn hatte er gestohlen und getödtet und verzehrt. Wir haben den armen, lieben, schönen Bogel seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Aber am Nachmittage haben wir Federn gefunden hinten im Schachen, und nicht weit davon den Karrner, der eine solche Feder auf dem Hute getragen. Er wollte vorüberhuschen, aber wir haben ihn abgesangen, er hat gelengnet, aber wir haben ihm nicht geglaubt. Wir haben den Dieb und Mörzber des unschuldigen Thieres zu Dir gebracht."

"Giner bekommt nur vier, weil Ener drei sind," sagte Philippus zu den Knechten, "das Gebetbuch sollt Ihr abwechselnd benuten. Bleibt nur da. Wir haben heute einen heiligen Feierabend. Nachher werden wir Wein trinken. Zuerst müssen wir eine Abendandacht halten und dem Gerrgott ein Opfer darbringen vor dem Kreuze."

Diese Worte waren in einer so seltsamen Art und Beise gesprochen, daß die Leute einander mit Befremdung ins Geficht schauten. Philippus, ohne den Gefesselten, der auf dem Rasen fich mand, zu be= achten, fniete hin vor das Kreug, streckte die beiden Arme gegen Himmel und hub an, fo zu beten: "Gerechter Gott, ich daufe Dir, Du haft mich er= hört. Du haft meinen Feind gelegt in die Gewalt meiner Sande. Dein ift die Rache, und nach Deinem heiligen Willen will ich meine Teinde lieben. Ich thue ihm fein Leid aus Sag, ich tödte ihn nicht aus Rache. Ich liebe meinen Teind und werde ihn füffen, ehe er geopfert wird dem himmlischen Bater. Berraott! Du bift nicht ber Judengott, ber bas Opfer Abraham's verschmäht hat, Du bist der Christengott, der das blutige Opfer seines eingebo= renen Sohnes angenommen hat zur Berföhnung. Mein himmlischer Vater! Ich bin nicht der hoffärtige Pharifäer, der an Deinem Altar steht, ich bin der bemüthige Böllner, ber fein Angesicht verhüllt und betet: Berr, ich habe gefündigt. Nimm für alle meine Sünden dieses Opfer und verzeihe mir und aieb mir ein langes Leben und eine glückselige Sterbe= ftunde und die ewige Seligkeit. Amen."

Mittlerweile war es bämmernd geworden. Am Himmel lag eine rauchbraune Wolfenschicht, nur am Gesichtstreise gegen Sonnenuntergang war ein glüshendrother Streisen schnurgerade hingezogen, wie

eine Spalte zwischen Wolfen und Erbe, durch die das Abendroth hereinleuchtete. Bom Hause hatte sich bald alles Gesinde versammelt um den Gichbaum und Manchem begann unheimlich zu werden.

"Mein lieber Mitbruder im Herrn," so redete Philippus nun den Karrner an. "Heute finden wir ums vor einem anderen Richterstuhle, als dazumal. Ich hege keinen Groll gegen Dich, ich wünsche, daß Du die ewige Seligkeit erlangest und fordere Dich auf. Deine Sünden zu bereuen."

"Herr Philippus, ich weiß nichts von bem Hahn!" entgegnete der Karrner, seine Stimme war heiser; "ich habe ihn nicht gestohlen. Ich bin auf einem Botengange zum Schmied in Siebenbrücken nur vorbeigegangen an dem Meierhofe. Sie haben mir die Federn gezeigt, ich sagte aber, das sind keine Hahnensebern, das sind Geierfedern, wovon ich eine auf den Hut gesteckt, und ich weiß nichts vom Hahn!"

Philippus streichelte mit seinen knochigen händen sich den langen rothen Bart. Dann sagte er zum Gesaungenen: "Du zwingst mich auch noch, daß ich Dich als Lügner strafe. Du weißt es wohl noch nicht, wie meine ehrwürdigen Borfahren den Lügner gerichtet haben? Du sollst es aber sogleich erfahren. — Junge!" so wandte er sich an einen halberwachsenen Burschen, "gehe in meine Stube und hole die schwarze Tasche heraus."

Die Berblüffung der Anwesenden wuchs. In früheren Jahren war Philippus ein beliebter Met= ger gewesen. Hatte es in der Nachbarschaft und selbst weiter um im Thal etwas zu schlachten gegeben, fo wurde Philippus dazu gebeten; dieser Mann warf mit einigen Schlägen jeden Ochsen bin, und das Schwein war auf feinen wohlgezielten Stoß augenblicklich todt. Als aber Philippus später bei zu= nehmendem Alter und bei gesteigertem Grolle gegen alles anfing, sich an den Qualen der Thiere zu er= gößen, machte er die Sache umständlicher und rich= tete es manchmal fo ein, daß das Opfer noch auckte wenn er ihm die Gingeweide herausrif. Da meinten die Leute, er folle daheimbleiben auf feinem Laden= hof, sie wollten ihre Metgerei schon selbst besorgen. Alfo mußte er sich begnügen mit den Freuden, die das Mekgern in seinem eigenen Hause bot. In der ichwarzen Ledertasche, um welche der Junge jest aeichickt worden mar, befanden fich die Schlachtwerf= zeuge.

Weil es nun bunkel geworden war, ließ Phislippus zwei Fackeln anzünden, beren Träger zur rechten und zur linken Seite des Kreuzes stehen nußten. Der schwarze Pechrauch qualmte empor zum steinernen Bilbe des Gekreuzigten, das Antlig manchmal verhüllend vor dem rothen Scheine. Phislippus öffnete die Tasche, er that es langsam, mit feierlicher Geberde, doch das leise Zittern seiner

Sand verrieth eine innere Leidenschaft. Das erfte, was er hervorzog, war ein schweres Beil; dann fam ein wuchtiger Gifenring mit icharfen Ranten, hernach ein langes icharfes Meffer. Der Gefeffelte begann beim Anblick diefer Dinge zu beben am gangen Körper, die Zuschauer wurden blaß vor Entseten. In den Mienen des Philippus war ein unheimliches Bucken, in feinen grünlichen Meuglein ein grauenhaftes Leuchten. Der Oberfnecht flüsterte zu seinem Rameraden: "Er ist wahnsinnig geworden!" Bögernd trat der Knecht zu Philippus vor, berührte ihn ein wenig am Arm und fagte leife: "Berr und Bater! Bare das fo gemeint? Beitschen, wenn Ihr wollt, aber fo nicht. So nicht. Es ift ja nur ein Hahn gewesen, ein altes werthloses Thier. Wir führen ihn gum Gericht, wenn Ihr wollt, heute noch. Dort sollen fie den Dieb bestrafen. Lieber er 3um Gericht, als Ihr ...."

Philippus bäumte sich langsam empor. "Was geht das Dich an!" sagte er dumpf und rauh. "Ich werde vor dem irdischen Richter stehen, ich weiß es, sie werden mich verurtheisen. Jedoch mein himm-lischer Richter wird mir um dieses Opfers willen gnädig sein. Richtet ihn auf!"

Nach diesen Worten ergriff er mit beiden Händen das Beil. In demselben Augenblicke frähte ein Hahn.

"Das ist er! Er ift es!" rief Alles untereinander und beutete auf einen Söller hin, wo das Thier nun faß. "Er ift nicht getödtet worden, er fraht! Er ift auch nicht gestohlen worden, ba oben fitt er!"

"Es muß ein anderer sein!" sagte Philippus.

"Nein, nein, cs ift ber vom Meierhof. Mit einer Garbenfuhr muß er herübergekommen sein auf die Insel. Es ift unser Sahn, wir kennen seine Stimme und ber Karrner ift unschuldig!"

"Und fterben muß er doch!" sprach Philippus, mit gehobenem Beile dem Hingestreckten nahend. Jene drei Knechte, die den Karrner gebracht hatten, rissen den Büthenden nach rückwärts. Er fluchte, daß die Blätter zitterten auf dem Eichdaum, er sluchte, daß das Kreuz erbebte in seiner Grundfeste; wüthend, rasend wehrte er sich vor seinen eigenen Knechten. Es half nichts, sie warfen ihn zu Boden und entwanden ihm die schreckliche Wasse. Der Jungknecht erfaßte das Schlachtmesser, schnitt an dem Josue die Strohwinden entzwei, führte den also Befreiten eilig zum Ufer hinab, machte den zur Stelle stehenden Kahn frei, und nun glitt der Karrner hinaus — gerettet.

"Gerettet!" schnaufte Philippus, sich mit gewaltigem Grimme von den Armen seiner Knechte losreißend, das Messer erfassend und hinabstürmend zum Ufer. "Gerettet? Davor behüte mich der all= mächtige Gott! Sterben muß er!"

Anfrecht wie er war, lief er ins Waffer hinein, ber schwarzen Masse bes Fahrzeuges nach, welches eben vom Ufer abgestoßen hatte. Der Karrner fah noch die Gestalt des Verfolgers und in dessen Sand das Blinken des Meffers, er fah, wie die Geftalt mit jedem Schritte, ben fie nach vorwärts that, tiefer ins Waffer fant, bis endlich nur mehr bas dunkelbemähnte Saupt über demfelben war. Aber diefes dunkle Saupt alitt heran und raich heran. fo fehr der des Ruderns untundige Karrner auch Die Schaufel einsette und vorwärts ftrebte. Er hörte das schnaufende, gräßlich wüste Fluchen des Berfolgers, er fah, wie manchmal neben dem Sanpt aus dem Waffer ein Arm fich hob mit dem Meffer. Der Mann schwamm nicht, bas war zu merken, er hatte noch Grund unter den Tüken. Allfo floh bas Kahrzeug vor der schwarzen Rugel, die auf der Oberfläche des Waffers nachzurollen ichien. Der Rarrner bachte an fein armes Weib, an feine Rinder, er rief die Mutter Gottes an um Silfe in folder Noth, mit aller Macht die Fluthen schlagend. Und fiehe, ber dunkle Bunkt bes hauptes tauchte tiefer und tiefer hinab - noch ein Sprudeln und Burgeln bes Baffers, bann war der Verfolger verschwunden.

Der Karrner erreichte das andere Ufer, sprang aus und lief davon wie nen geboren, nen dem Leben wieder geschenkt.

Die Nacht währte lange. Im Lackenhof war keine Ruhe. Als es Morgen ward und der Hahn frähte, suchten sie nach dem Hansherrn. Man fand ihn nicht auf der Insel und nicht drüben im Meiershofe. Die Sonne stand schon hoch, als er unten, wo der Teich in einem Bächlein abfloß, ausgestoßen wurde. Das lange schwarze Haar voller Schlamm, der lange rothe Bart voller Schlamm und Schaum, im verglasten Auge keine Glut mehr — der Haß war erloschen mit dem Leben.

Das ist die Geschichte von Philippus dem Hasser. Warum sie erzählt worden ist? Aus Vorwig nicht, aus Lust zum Fabuliren nicht. Auf ihrer Stirn deutlich zu lesen steht der Grund. Sie ist erzählt worden dem häßlichen Hasse zu Trop und der lieben Liebe zu Liebe.



## \*\*\*\*\*\*

## Marl der Broke.

Ein Munderliches aus bem Dorfe.

wil Oberbergbreitebner war so groß, daß der Wiß seiner Dorfgenossen zwei aus ihm machen wollte, einen Langen und einen Dicken. Wäre noch auf einen Dritten etwas übrig geblieben, so hätte ich für einen Klugen gestimmt. Karl's Gehirn war entweder so klein, wie bei einem Huhn, oder so groß, wie bei einem Büffel. Doch hatte er sein Lebtag nie etwas Dummes gesagt, denn er sprach nicht viel, hatte kaum etwas Albernes gedacht, denn er dachte nicht, er handelte bloß. Er hätte aber auch das tollste Zeug schwaßen können, seine Körperstärke war so groß, daß er kaum viel Widerspruch erfahren haben dürste. Zwei derbe Arme sind eine doppelte Beweißesührung.

Karl war der Sohn des Dorfichneidermeisters, hatte das ehrsame Handwerk des Baters gelernt und ging mit diesem, einem kümmerlich kleinen und hageren Männlein, auf ber Ster um, von hof gu hof. Geit sein Karl groß geworden war, konnte das Meister= lein die entlegensten Höfe auch zur Winterszeit bei Schnee und Sturm besuchen. "Bad mich, Karl!" fagte er, und Karl nahm ihn auf den Rücken oder unter die Achsel und trug ihn gemächlich bergauf und thalab; doch mußte der kleine Alte dem großen Jungen fortwährend den Weg zeigen und ihn auf benselben dahinleiten. Karl konnte nicht Kleider an= messen, nicht zuschneiden, überhaupt selbstständig nichts fertig machen. "Das nähe!" jagte sein Bater, und er nähte es, aber auch um keinen Stich mehr und feinen weniger. "Das bügle!" fagte fein Bater, und wenn er ihm eine lebendige Rate hingehalten, fo hätte er fie gebügelt. Wogu bas Nähen und wogu das Bügeln? Ich glaube nicht, daß Karl jemals auch nur im Gedanken darnach gefragt hatte. Warum वााक् ड

Aber die Lente schätzten seinen Werth. Wenn irgendwo ein großer Holzblod zu schleifen, ein schwerer Stein zu wälzen oder eine Kohlentracht zu schleppen oder eine andere Last zu bewältigen war, so schickte man nach dem Schneider. Gines Tages hatte unten in der Engschlucht des Richterbauers Kuh gefalbt. Karl Oberbergbreitebner ward ersucht, daß er hinabzgehe und das Kalb den steilen Hang herauftrage. Er nahm einen großen Kohlentorb, stieg in die Schlucht, und brachte das Kalb und die Kuh. Sie

wollten nicht auseinander, meinte er, und so habe er sie gleich beibe genommen.

Da tam eines Tages eine Stadtherrschaft ins Dorf gefahren, mit der Absicht, den Sochstandel gu besteigen. Run war aber ber Hochstandel ein ftatt= licher Berg und die Dame der Herrschaft eine ftatt= liche Frau, ein Gleich und Gleich, das fich nicht gerne gefellt. Gin alter, magerer Berr und die zwei munteren Töchterlein waren muthia, die stattliche Frau jedoch ließ Umfrage halten nach einem Bagen. um auf den Hochstandel zu fahren. Bägen leide ber Berg nicht, wurde ihr gesagt, Maulthiere, Gfel ober bergleichen gum Reiten feien auch nicht vorhanden, hingegen lebe im Orte ein Schneiber, welcher bie Stelle genannter Bierfüßler recht gern übernehme und die Frau auf den schönen Berg tragen wolle. - Gin Schneider! Die vierfältige Berrichaft rumpfte die Rafe, ließ aber doch den Mann holen. Diefer erschien mit feinem riefigen Rohlenkorbe, deffen Boden er mit Reisig bededt hatte, fo daß ein gar einladen= des Rest ward. Als ihm dargethan ward, um was es fich handle, nahm er zuerft den großen Lack mit Egwaaren, legte ihn hinein, dann nahm er ohne Umftände die Dame und hob fie in den Korb; nahm hierauf eines der Fräulein und hob es in den Korb nahm hernach das andere Fraulein und hob es in den Korb. "So," murmelte er, "jest thut fich's, jest brauch' ich nur noch ctwas jum Feftkeilen." Nahm

auch ben alten Herrn her und stedte ihn zu seiner werthen Familie in den Korb. Dann packte er sich die ganze Bergpartie auf den Rücken und stieg langs sam an.

Die beiben Stadtfräulein gehörten zur Gattung ber Bacffische, fie fürchteten fich baber gleich anfangs vor dem Riefen und hatten Angst bavor, daß er fie unterwegs ermorden würde. Das Ungethüm zeigte sich jedoch überraschend harmlog, es ging mit dem Rückforbe fachte den sonnigen Sang binan und vflückte Erdbeeren. Ohne mündliche Artigkeiten warf er zwei Erdbeersträußchen hinter sich in den Rorb. Die Fräulein verftanden das fo, als follte es für jie eine fleine Aufmertfamteit fein, fie naschten baber die Beeren von dem Strauß und überlegten Jedes für fich, ob man fich in bicfen gewaltigen und boch fo netten Mann nicht verlieben fonne? Mittlerweile wimmerte die Frau Mama in ihrer Einpfropfung und der Herr Papa hielt eine Vorlesung über die Naturfraft.

Nach drei Stunden waren sie dort, wo es nach allen Seiten abwärts geht, und wo man stehen muß, wenn man nachträglich will sagen können, wir standen zweitausend Meter hoch über dem Meere. — Karl Oberbergbreitebner ging immer vorwärts, als ob er ohne Säumen in die freien Lüfte weiter steigen oder auf der anderen Vergseite wieder hinabgeben wollte. Die Vergpartie im Korbe mußte

ihm ein vierfach donnerndes Salt! zurufen, bis er ftehen blieb. Also stellte er den Rorb auf das Geftein, die Infaffen ftiegen mit vieler Umftändlich= keit aus und rieben sich die Beine. Während Rarl zurücklieb beim Korb, suchte die Herrschaft den idjönften Aussichtspunkt, und das würdige Oberhaupt erklärte die Ternsicht. Sie ware furchtbar hübich, erflärte Fran Mama, während die Fränlein auf Steinblöden faßen und in ihre Tagebücher frigelten, wie das reigend gewesen ware auf bem Sochstandel, ein junger schöner Mann habe fie Alle aufammen hinaufgetragen, oben hätten fie dann die Aussicht angesehen und einen auten, reichlichen Imbiß eingenommen.

Auch Frau Mama erinnerte sich daran, daß es Beit ware jum Imbig, und fie riefen den Rarl, der hinter einer Felswand gelegen war, daß er mit dem Korbe herüberkommen folle. Karl fam mit dem Korbe herüber, aber es war nichts drinnen als Reifig.

"Bo ift der Bad mit den Speifen?" fragte bie Dame.

Rarl schaute fie mit einigem Befremben an und antwortete: "Der Back? Der ift nicht mehr."

"Um Gotteswillen, er war ja im Korbe!" "Sch habe ihn heransgethan," jagte Starl.

"So hole ihn!"

"Gr ift halt nicht mehr."

"Was ist mit ihm geschehen?"

"Weiter nichts," antwortete Rarl, "aufgegeffen habe ich ihn fcon."

"Ungehener!" Gin vierfacher Schreckenseuf war's, gräßlich genug, daß Karl der Große vor Granen umfallen konnte; aber er stand. Ganz ruhig und schlicht stand er da und bliekte so trenherzig drein, als ob nichts geschehen wäre.

Die Fräulein fielen ben Eltern um den Hals und riefen: "Bater! Mutter! Wir muffen Hungers fterben auf diesem Berge!"

Nun war karl schier verzagt und meinte, er habe nicht gewußt, daß das Essen für die Anderen wäre. Sie sollten aber nur rasch wieder in den ktorb steigen, daß er sie hinabbringen könne, bevor sie ganz verhungerten.

Na, das war boch king! Und also ist es auch geschehen. Da die Herrschaft glücklich in das Dorf-wirthshaus zurückgekommen war und der Papa den Karl nach dem Trägerlohn fragte, bedeutete der Große, es sei nichts, es zahle sich nicht aus.

Es waren sehr vornehme Leute aus der Stadt, und so gering waren sie in ihrem Leben nicht geschätzt worden, als von diesem Schneider.

Wenn Karl sechs Tage lang bei der Nadel gessessen war, wußte er am Samstag nicht mehr, wohin mit seiner Kraft. Da siel es ihm ein, daß es eine ganz gute Erholung sein müsse, wenn er

am Sonntag Steine auf ben hohen Standel tragen würde. Die Steine waren vom Berge ja herab= getollert, weshalb follten fie nicht wieder hinauf= getragen werden? Als er jedoch mit feiner Ladung zu den Almen hinaufgekommen war, brach der Rohlenforb, und die Steine tollerten wieder thalwärts. Als fie in hohen Gagen dahinfauften und bei ihrem Auffallen tief in den Boden schlingen, daß hier Sand emporsprang, dort Funken aufstoben, erscholl ein heller Schrei. Karl blickte bin und fah eine fleine Sennerin, Die Gras fcmitt. Das Dirnlein war fo niedlich und gart, daß die Arbeit nur mit Dube und Anftrengung von ftatten ging. Nun geschah cs, daß Karl zu ihm hintrat, aber nicht um die Rleine in den Sack zu ftecken, fondern um unter Stottern und Mühen gu fragen, ob fie fein Schat fein wolle?

Das Dirnlein antwortete natürlich, daß er ihr für Ginen zu viel sei und daß sie Zwei nicht brauche.

Als sie hernach in die Sennhütte ging, schlich ihr der Große trotzdem nach. Aber als er zur Thür fam, da plagte es. Diese war nicht allein viel zu niedrig, sondern auch viel zu schmal; er wand sich zwar hinein, aber die Thürpfosten ächzten. Drinnen stand er mit tiefgebeugtem Haupte vor der Kleinen, denn aufrecht stehend hätte sein Kopf durch die morschen Bodenbretter ein Loch gebohrt hinauf in

ben Dachraum, wo das Hen war. Also in demüthiger Haltung fragte er sie noch einmal, und sie antwortete ihm spottweise, ein Schneiber sei ihr zu windig.

Karl setzte sich ruhig auf einen Schemel, da knickte dieser ein, mit zwei Füßen zugleich, und Karl der Große lag mit gekrümmten Beinen ungefüg auf der Erde. Die Sennerin war ein gescheites Dirnlein und dachte: Die schwersten Baumstämme können ihm nichts auhaben, und ein armseliges Fußschemlein bringt ihn zum Falle. So steht es mit diesen starten Männern. — Sie soppte ihn weiter, da meinte er lächelnd, er würde ihr noch einmal etwas Schlimmes anthun, wenn sie so arg gegen ihn wäre.

"Hafcherlein, was fanuft benn Du mir anthun?" fragte die Kleine den Großen.

"Ich?" fagte er, "dieweilen Du einmal auf der Biese bist, trag' ich Dir Deine Hütten davon. Christel, was ihust denn nachher, he?!"

"Ja," rief fie, "nachher lauf' ich Dir mit einer Brenneffel nach, bis Du die Hütten fallen laßt!"

Karl schwieg. Vor Brennesseln hatte er immer Granen empfunden und er beschloß, das Tirnlein nicht mehr zu reizen.

"Nein, ich thu' Dir nichts," sagte er gutmüthig, "mich kränkt es recht, daß Du mich nicht magst, aber thun thu' ich Dir deswegen doch nichts." "Da bift Du wohl brav," antwortete sie, "und hat auch der Elephant zur Mücke gesagt, die Instig in den Lüften summt: Mücklein, fürcht' Dich nit, ich thu' Dir nichts. — Bist wohl brav, Karl!"

Sie hat gesagt, ich bin brav. So mag sie mich ja. — Mit diesem tröftlichen und wirklich logischen Gebankenanslug stica er vom Berge bergb.

Als das Gerede umging, der Schneiber Karl wolle heiraten, rief fein Bater, das Meisterlein: "Wie kann benn der heiraten! Kann ja fein Weib ernähren."

"Wer eins ertragen kann, wird auch eins ernähren können," antwortete der Pfarrer, welchem Heiraten, Kindstaufen und Todesfälle stets willskommen sein mochten.

"Er fann nichts als tragen, ziehen und schieben," gestand ber Bater.

Hierauf ein Baner: "Das ift ja genug. Kann mein Ochse auch nit mehr und baut mir boch ben Uder an. Halt geleitet muß er werben."

Wie? Der Karl Oberbergbreitebner will sich beweiben? Da wollen wir den baumftarken Kerl doch besser nutzen. Soldat werden! sagt die Militärbehörde, Baterland vertheidigen! sagt sie. In das Feld marschiren! sagt sie. Der Necke hebt an zu zagen. Im Felde thun sie ja schießen und stechen! Ist es nicht so? Thun sie im Felde nicht schießen und stechen? Und wir sind ja in einer viel größeren Gefahr, als jeber Andere, weil wir, hoch und breit gewachsen, sehr leicht zu treffen sind. — Und da sage man noch einmal, daß Karl nicht tiefsinnig denken könne!

Drei Wochen war er bei den Soldaten, als endlich der Handtmann laut ward: "Mit diesem Lümmel ift ja nichts anzusangen! Er hat in keiner Montur Platz und beim Greccieren! Gott, beim Greccieren ist er viel zu stadil. Wo er steht, da steht er, und es bedarf vieler Kraft und Strategie, um ihn in Bewegung zu sehen. Marschirt er, so marschirt er und sindet nicht leicht einen hinreichenden Erund, um nach rechts oder links kehrt zu machen, oder gar stehen zu bleiben. Wenn sich der alte Herstules einmal pensioniren lätzt, so mag der Karl Oberbergbreitebner angestellt werden zum Weltkugelztragen — bei den Soldaten können wir ihn nicht brauchen."

Run kam Karl wieder heim und klagte es feiner kleinen Sennerin: "Sie fagen, fie könnten mich nicht branchen."

"Das will ich doch sehen!" ricf die Kleine, "spute Dich zum Pfarrer und sag", ich wollt' Dich heiraten in vierzehn Tagen. Marsch!"

Die Leute schüttelten den Kopf, und warum sollten sie es nicht, es war ja der Ihrige; und nicht der des kleinen Almdirndels, in welchem befondere Plänc webten. Wer pachtete denn das Straßenhäusel am Fuße des Sattelberges? Die kleine Christel

pachtete. Wer vertröftete den Gigenthümer mit dem Bachte auf das nächste Jahr, bis man fich mit dem Borfpannfuhrwerk Geld verdient haben würde? Die fleine Christel vertröftete. Und wer hatte fein Pferd und keinen Ochsen, als er Borfvann leiften follte über den Sattelberg? Die fleine Chriftel hatte nicht. Wer aber spannte der Kohlen= und Robeisenfuhr und dem schweren Reisewagen den jungen Chemann vor über den Sattelberg? Die fleine Chriftel spannte vor. Jawohl, die kleine Frau Oberbergbreitebner spannte den jungen Oberbergbreitebner vor, und diefer zog im Vereine mit Pferden und Ochsen tapfer an; die Pferde und Ochsen waren höchst verwundert, einen zweibeinigen Genoffen an ihrem Gespann zu seben, und sie mußten sich sehr zusammennehmen, um von ihm nicht beschämt zu werden.

Die Löhnung, welche Klein Chriftel für solche Vorspann einzog, berechnete sie auf eine Pferdefraft, und sie begegnete damit keinem Widerspruche.

Hatte sie den Karl zu Hause, so hegte und pflegte sie ihn mit allem Nothwendigen, damit er gesund und stark bliebe. Er war ihr Capital, und Karl fühlte sich sehr gehoben, nun eine seiner Natur entsprechende Thätigkeit gefunden zu haben. Christel miethete auch einen Acker, und da konnte man sehen, wie sie hinten am Pfluge dreinging, ihn führte und das Zuggespann mit Hind Hott leitete. Das Zugsgipann war ihr Karl.

Alfo ging es nun in Gintracht und gemeinnütiger Wirfiamkeit voran. Da geschah etwas Unerwartetes. Zwischen dem Heimatsdorfe des Karl Oberbergbreit= ebner, welches Lehbach hieß, und dem Nachbarsorte Standelegg war ein Streit ausgebrochen. Es lag nämlich zwischen diesen Orten die fleine Gemeinde Hüttel, deren Infassen "lebendige Lehbacher und todte Standelegger" waren. Mit ihren Kirdengangen, Hodizeiten, Taufen, Geschäften u. f. w. kamen fie nämlich nach Lehbach herüber, ihre Leichen gehörten jedoch auf den Rirchhof des fleinen und näher gelegenen Standelegg, Als durch die Gemeinde-Antonomie die Dörfer gum Gebranche ihrer Bernunft famen, fagten die Standelegger: Wenn die Süttler lebendigerweise nach Lehbach neigen, so branchen wir fie auch todterweise nicht. Mit den Behörden ließ fich nichts anfangen, diefe fagten, es habe zu bleiben, wie es bisher gewesen, und fo fahen die beiden Ortichaften, fie müßten die Angelegenheit unter fich entscheiben. Mit Schreien und Streiten ging es nicht, das hatten fie ichon erfahren; also ichlug ein kluger Stopf vor, Lehbach und Standelega follten durch Krieg entscheiden, wie Deutschland und Frankreich entschieden hätten, nämlich tapfer miteinander raufen, und ber Stärkere sei der Sieger. Aber micht etwa io dumm, wie es die Reiche machten, wo gange Bölfer aneinanderprallten und sich gegenseitig durch Mord und Brand schrectbar zugrunde richteten, sonbern vielmehr so, daß jedes der beiden Dörfer einen Mann auf den Kampfplatz schiede. Die beiden hätten miteinander ohne Waffe, nur mit ihren natürslichen Gliedern und körperlichen Fähigkeiten zu ringen, und der zuerst falle, dessen Gemeinde sei die besiegte.

Das wurde abgemacht. Also hielt die Dorfsgemeinde Lehbach Umschau nach ihrem stärksten Manne, und natürlich fiel die Wahl auf Karl den Eroken.

"Ja, ja," sagte dieser, "wenn Ihr wollt, ich thu's schon. Will schon raufen." That aber weiter nichts desgleichen, als ob die Wahl ihn frene oder aufrege, und gang gleichmüthig trottete er an dem beftimmten Tage auf den Kampfplat. Siegte Karl, fo gab es in der Awischengemeinde Hüttel wie bis= her lebendige Lehbacher und tobte Standelegger. Siegte ber von Standelegg gefandte Streiter, fo follte Hüttel fürderhin auch bei lebendigem Leibe, mit feinen Kirchaängen, Sochzeiten, Kindstaufen und Geichäften den Standeleggern zu Eigen fein. Der Standel= egger Kämpfer war ein gang gefüger, rühriger Tifchler= gefelle, mit dem ein Rarl Oberbergbreitebner Fang= ball spielt. Aber bevor die hellen Saufen der Buichauer und Zeugen fich noch recht versammelt hatten, lag der Rarl fcon im Sande, der Tifchlergeselle jaß festgeklammert auf seiner mächtigen Bruft und gundete fich eine Bfeife an.

Der Karl blieb ganz ruhig liegen und horchte gelaffen dem Geschrei der Menge, die ihn verlachte und den Gegner bejubelte. Erst als Klein Christel kan, ward es anders mit ihm. Todtenblaß im Gessichte, ganz leise flüsternd besahl sie, daß er aufstehe. Also begann er mit Händen und Füßen Anstalten zu treffen, daß er sich erhebe, und schon nach drei Minuten war es so weit, daß die Kleine den Großen vor sich hertreiben konnte gegen das Straßenhäusel. Die lebendigen Hütteler waren für Lehdach verspielt, alle Schmach entlud sich über das arme Straßenhäusel und es schien kein Mittel mehr zu geben, die Ehre des Großen wieder herzustellen.

Da kam ein schwerer Winter. Der Schnec lag mannshoch in der Gegend und alle Wege waren geschlossen. Seitdem die lustigen Hütteler nicht mehr nach Lehbach kamen, ging es hier recht langweilig zu und man tröstete sich nur mit dem Gedanken, daß sie bei dem großen Schnec auch nicht nach Standelegg gehen könnten; sie waren eingemauert in ihrem Dorfe Hüttel. Es nahten die Faschingsetage. Zu dieser Zeit sagte eines Tages Klein Christel zu ihrem Großen: "Karl, mach Dich auf und geh hinüber nach Hüttel. Geh heute hinüber und morgen wieder zurück."

Karl fragte nicht warum; er verzehrte eine weite Schüffel Heidenbrei, dann ging er nach Hüttel. Der Schnee reichte ihm bis an die Bruft, der karl schob sich langsam voran und hinter ihm war eine tiese breite Furche. Am nächsten Tage kam er wieder zurück, und hinter ihm her zog eine lange Reihe sassingslustiger Hütteler, Männlein und Weiblein, die bei dem frischgetretenen Pfad nach Lehbach eilten, um im Wirthshause zu tauzen, zu essen, zu trinken und beim Rausmann Lebensmittel einzukaufen.

Nun erft merkten die Lente von Lehbach, was Karl der Große als Schneepfing bedeutete, und als solchen mietheten sie ihn von Klein Christel, so oft im Winter die Pfade verschneit waren zwischen Lehbach und Hüttel. Also gewöhnten die Hitteler sich neuerdings an Lehbach, sie waren wieder "lebens die Lehbacher und todte Standelegger".

Alein Chriftel fonnte sich wieder freuen an ihrem Karl; ihr Anschen und der Wohlstand ihres Hauses wuchs. Sie wäre in der Lage gewesen, eine junge Familie zu ernähren, allein diese war nicht da und fam nicht, und es ist jammerschade, daß weder die kleine, fleißige und kluge Christel, noch der große klarl fortgepflanzt werden. Die Zukunft könnte Beide branchen, und zwar zusammen vermählt; mit klugsheit allein, oder mit kraft allein läßt sich doch nicht viel machen.



## Chre.

Gine Beidhichte aus unferen Tagen.

err Kreisrichter, ich bitte auf ein Wort!"
"Nun, nun, lieber Herr Seelader, was bringen Sie mir benn noch so spät?"

"Auf ein Wort!"

"Und so aufgeregt?"

"Es ift etwas Wichtiges. Sie werden erstaunen, herr Kreisrichter. Ich muß bitten, daß Sie mich festnehmen laffen!"

"Aber, Seelader! Solche Späße!"

"Es ist kein Spaß. Bei Gott nicht. Sie müssen mich einsperren. Sogleich! Ich habe einen Freund ermorbet. Den Johann Hallskeiner. Den Sohn der alten Hallskeiner, die heute gestorben ist."

"Wask' den Johann Sallsteiner haben Sie ermordet? Aber lieber Freund, was fehlt Ihnen denn? Der Johann Sallsteiner ist ja schon seit Jahren todt." "Ich habe ihn erschossen. Ich werbe alles beweisen. Ich zeige es jeht an. Es ist die Zeit getommen. Herr Richter, Sie haben einen Schuldigen vor sich. Einen Mörder!"

Nun war der Kreisrichter in der That erschrocken, denn der junge Mann sah in diesem Augenblicke wirklich aus wie ein Mörder. Ganz verstört, blaß, wirr. Der Richter klingelte und besahl dem einstretenden Diener: "Schnell zum Doctor Grohbach. Er soll sofort kommen!"

"O nein, Herr Richter," sagte Seelader, "frant bin ich nicht. Ich bin ja ruhig, sehen Sie mich nur an, es ist die Wahrheit, was ich sage."

"So kommen Sie," sprach ber Kreisrichter freundlich und suchte den jungen Mann am Arm zu nehmen. "Ich werde sie in Ihre Wohnung begleiten."

"Sie sind immer gut gewesen gegen mich und sind es auch jetzt," sagte Seelader. "Aber es ist anders geworden. Ich darf nichts mehr annehmen. Ich werde diese Nacht noch in meinem Zimmer zusbringen, wenn Sie mich nicht in den Arrest thun wollen, morgen jedoch zum Landesgericht gehen. Der Berantwortung wegen sollten Sie mich aber sogleich da behalten. Es wäre besser, Herr Kreisrichter!"

Unter warmem Zureben brachte dieser ben junsgen, aufgeregten Menschen in sein Dachzimmerchen, empfahl ihn angelegentlich der Miethfrau und schiefte den Arzt.

Dann eilte er nach Saufe.

"Denkt Euch, Rinder!" sagte der Kreisrichter bei dem Abendessen zu seiner Familie, "mein Amtsschreiber, der Seelader, ist erkrankt."

Die älteste Tochter, Fraulein Ludmilla, horchte auf.

"Und das schwer, unheimlich erfrankt," suhr der der Richter fort. "Ein Gehirnleiden. Ich muß nur erst zu Doctor Grohbach schicken, was er an ihm gefunden hat. Kommt der Arme heute Abends — eben erst vorhin — zu mir und bittet mich in höchst aufgeregter Weise, ich solle ihn kestnehmen lassen, er habe seinen Freund Hallsteiner erschossen."

Fräulein Ludmilla legte Messer und Gabel weg. Die Frau Richterin sagte: "Du scherzest boch, Mann!"

"Ich weiß wohl, daß der Selbstmord seines Freundes ihm nahegegangen ift damals," sagte der Richter, "aber nach Jahren — es mag ja fünf oder sechs Jahre seit jener Geschichte mit dem Hallsteiner her sein — könne doch, meint man, aus diesem Grunde eine Gehirnstörung nicht mehr zum Ausebruche kommen. — Wie war das nur gleich, dasmals?"

"Der Postbeamte Johann Hallsteiner," sagte nun die Frau, "hatte — so viel ich mich erinnern kann — sich eine Veruntrenung zu Schulden kommen lassen und in dem Angenblick, als man ihn fest:

nehmen wollte, fich eine Singel durch ben Stopf gejagt."

"Michtig," versetzte der Kreisrichter, "und ich entssinne mich, wie sein Freund Seelader, der war damals noch Student, am Grabe des Verscharrten einen lauten Schwur gethan haben soll, die Ghre seines Freundes zu retten, seinen Tod zu sühnen, oder so etwas."

"Dann haft Du ihm ja zur fleinen Stelle verholfen, die er heute noch einnimmt."

"Er wird demnächst avaneiren. Ginen fleißigeren und gewiffenhafteren Schreiber habe ich nie gehabt. Dazu ein stiller, eingezogener Mensch, bescheiden und liebenswürdig —"

Frantein Ludmilla's Wangen blühten wie Rosen im Mai.

"Als Student foll er's ja flott getrieben haben, bis die fleine Erbschaft seiner Eltern dahin war," bemerkte die Fran Kreisrichterin. "Man glaubt nicht, wie vortheilhaft ein Mensch sich ändern kann, wenn er in das Geleise der Arbeit kommt. Und rührend war es, wie er die armen Eltern seines unglücklichen Freundes unterstüßte, sich selbst alles versagte, um von seinem geringen Gehalte die siechen, verlassenen alten Menschen zu versorgen. Als vor einigen Monaten der alte Hallsteiner starb und hente die Fran, habe ich mir gedacht: Jest wird der gute Seeslader aufathmen können und seinen Gehalt für sich selber anwenden."

"Es muß ihn boch der Tod der alten Frau so sehr erschüttert haben," meinte der Kreisrichter.

"Wahrlich, ein leiblicher Sohn kann nicht besser, nicht liebreicher gegen seine Eltern sein, als der Amtsschreiber es gegen die alten Hallsteiner-Leute gewesen. Nur fällt mir jetzt ein Wort auf, das er vor einigen Tagen, als er bei uns speiste, gesagt hat. Als er hörte, daß das Besinden der Frau Hallsteiner sich verschlimmert hatte, sprach er plößelich: Mir scheint, nun werde ich bald Feierabend bekommen."

"Am Ende ift boch etwas bahinter," meinte ber Richter und begann, dieweilen er feine Pfeife ftopfte und in Brand fteckte, über mancherlei nachzusinnen.

Und also hatten sie-sich zusammen über ben jungen Mann unterhalten, der sich als Mörder gestellt hatte. Fräulein Ludmilla war völlig still dagesessen und allmählich auch recht blaß geworden. Sie hatte sich scheinbar in ihre Häfelarbeit vertieft. Auf einmal stand sie auf und ging rasch zur Thür hinaus.

Die Frau seufzte. Der Richter sagte: "Morgen Früh sogleich will ich die Geschichte untersuchen. Am Ende ist doch etwas dahinter."

\* \*

Die Nacht war schlaflos vergangen. Max Sec= lader hatte sich sammt seinen Kleidern ins Bett ge= legt. Seine paar Sachen hatte er schon gestern in

einen Sad gethan und nicht mehr ausgepackt. Nur eine kleine Photographie war auf dem Tischhen neben dem Lager frehen geblieben. Gin lieblicher Mädchentopf, das Original haben wir schon gefehen.

Jur Stunde, als der Kreisrichter im Amte zu erscheinen pflegte, ging der junge Mann hin zu ihm und sagte: "Da Sie mir mein Recht vorenthalten wollen, so reise ich jeht zum Landesgericht, daß ich um Strafe bitte, theurer Herr! Vor Ihre Familie darf ich nicht mehr treten. Ich danke Allen für alles Gute, ich sage Ihnen Lebewohl. Verzeihen —"

Er stockte.

"Jest lasse ich Sie aber nicht mehr fort, lieber Seelader," sprach der Richter, "daß bei Ihnen etwas nicht richtig ist, sehe ich nun. Setzen Sie sich zu mir und erzählen Sie mir ruhig das Anliegen, welches Sie drückt."

"Ich danke Ihnen. Aber Beichte und Freundess zuspruch können mir nicht viel nützen. Es wird besser sein, wenn auch ihre Herren Abjuncten answesend sind. Und der Arzt, damit sichergestellt wird, daß ich nicht geisteskrank bin."

"Sie wollen also ein förmliches Verhör. Gut, es soll geschehen."

Nach wenigen Minuten stand der junge Mann vor dem Gerichte, und nach einigen einleitenden Vorfragen begann er also zu sprechen: Thre. 431

"Meine Eltern waren Gewerbsleute in R., fie wollten, nachdem ich das Gumnafinm absolvirt, auch mich für ihren Stand abrichten. 2118 fie ftarben, war ich frei und benütte die Erbschaft, um in die Stadt zu gehen und zu ftudiren. Richt fo fehr wiffensdurstig war ich, aber nach dem luftigen, un= gebundenen Studentenleben planate es mir. Und ein foldes habe ich geführt, fünf Jahre lang. Die Commerfe, die Rneipen, die Menfuren und der= gleichen machten mir viel Spaß, ja nahmen mein ganges Wefen in Aufpruch. Für einen wirklichen Gewinn hielt ich das Bewußtsein und das Sochhalten der Ehre, wie folches anger bei den Solbaten und Studenten in feinem Stande eigentlich entschieden und leidenschaftlich genng gepflegt wird. 3d will mid weiter darüber nicht austaffen, es ift ctwas Schönes, wenn ein junger Mensch seine Ehre höher werthet als alles auf der Welt. Schon im zweiten Jahre meiner Studentenschaft hatte ich einen Collegen aus der hiefigen Stadt fennen und achten gelernt, und bald entwickelte fich zwischen uns eine innige Freundschaft. Er war der Sohn armer Eltern, mußte freilich mehr ans Lernen benfen als ans Burschenleben, und einer Stellung zu= trachten, in welcher er fich und feine Eltern ernähren tonnte. Das hinderte den wackeren Johannes nicht, die Studentenideale zu begen und zu pflegen, und besonders die Burschenehre ging ihm über alles.

Auf mehreren Menfuren bewieß er feinen Muth. und in einem Duelle trat er für die beleidigte Ghre eines Freundes ein. Diefer Freund war ich. Es handelte sich um nichts weiter, als um einen bos= haften Spott, den ein mir mikgesinnter Buriche in meiner Abwesenheit mir angethan. Sohannes for= derte ihn auf Biftolen. Am zerriffenen Kinnbacken trug er zeitlebens ein Merkmal seiner tapferen Freundschaft. Natürlich schloß uns diefer Sandel noch enger und unzertrennlicher aneinander und ich schwor ihm, über seine Ehre ebenso zu wachen, als er über die meinige gewacht und als ich über meine eigene wachen kann. Und follten wir vom Schickfal einmal voneinander getrennt werben, und follten wir in was immer für eine Lage verfett werben, unsere gegenseitige Ehre wollten wir behüten wie unser Leben, ja unendlich muthiger und glühender, als unfer Leben. — Was fouft an Studentenan= gelegenheiten. Ehrenfachen und Freundschaftsbeweisen war, kann übergangen werden. Ich weiß, was hier an eraählen ift. Johannes hatte feine Studien voll= endet und erhielt eine Anftellung als Poftbeamter. Trobbem brach er nicht mit den luftigen Kreisen, in welchen er sich früher bewegte, ja, er erschloß sich noch neue. Man hielt ihn auch feft in denfelben, denn er war ein beiterer, angenehmer Gesellschafter, und nach den langweiligen und verantwortlichen Stunden in der Amtsitube hatte er Berftreuung

nöthiger als je. Es gab fleine Gelage mit Minnescherzen, mit Glücksspiel und anderen Lustbarkeiten. Wir bewohnten zusammen ein Zimmer und es fiel
mir auf, daß er häufig in später Nacht nach Hause
kam. Einmal habe ich ihm etwas darüber gesagt,
er antwortete, daß weder seine Berufs= noch seine
Kindespflichten darunter Schaden litten, wie ich auch
thatsächlich nie eine Klage über ihn hörte und wie
ich auch wußte, daß seine alten mühseligen Eltern,
die damals auf dem Lande lebten, in ihrem Johannes den Ernährer und Beschützer anbeteten. Also
ging es eine Weile, und plöglich war das Verhäng=
niß da."

Seelader unterbrach sich und trodnete mit dem Tajchentuche feine Stirn.

Nach einer Weile fagte der Richter: "Nun, er= 3ählen Sie weiter."

"Schon seit einiger Zeit hatte ich bemerkt," so suhr der junge Mann fort zu sprechen, "daß mein Freund Johannes einen kleinen, scharfgeladenen Revolver bei sich trug. — Wozu denn so etwas? fragte ich ihn einmal. — Man kann nicht wissen, antwortete er, ob man nicht plöglich in die Lage kommt, seine Ehre zu retten. — Das war mir dunkel. Ich hielt es im Scherze gesprochen und dachte: er hat amtlich mit Geldsachen zu thun, es kann ja eine Wasse vorgeschrieden sein. Im Ganzen gesiel mir aber an Johannes etwas nicht mehr so recht, und

ich konnte mir doch keine Rechenschaft darüber geben, was eigentlich an ihm unangenehm, oder vielmehr unheimlich war. Bei Allen, die ihn kannten, stand er in hoher Achtung und von Jedem, der mit ihm umging, ward er geschätzt als guter Kamerad. — Und nun kam diese Nacht."

"Bünschen Sie vielleicht ein Glas Basser?" unterbrach einer der Abjuncten den Grzähler, weil dieser erregt zu sein schien.

"Ich weiß wohl, was ich thue," fuhr Seelader fort. "Mit dem, was ich jest zu bekennen habe, vernichte ich mich. Und das will ich auch, barum ftehe ich ba. - Sie sehen, ich bin nicht aufgeregt, bin meiner Sinne vollkommen mächtig und es wird fich leicht weisen, daß jedes Wort, was ich spreche, richtig ift. So ctwas merkt man sich gang genau. — Es war in der Racht vom elften bis zwölften Februar 1885. Johannes war wieder spät nach Saufe ac= tommen und schlief sehr fest. Ich schlief nicht so fest und hörte es fogleich, wie Jemand an unfere Thur klopfte. Da es wiederholt pochte, so stand ich auf, nachzusehen, was es gabe. Vor der Thur ftand der Sausherr in flüchtig übergeworfenem Mantel und theilte mir flüfternd mit, daß er Auftrag habe, ben Berrn Johannes Sallsteiner zu wecken. Es scheine etwas Besonderes dran zu fein, im Vorsaal fei ein Berichtsbeamter und auf der Treppe ftunden zwei Gendarmen. - Faft zu Tode erschraf ich und

bann bachte ich: Bas erschrickst Du benn? Gin Frrthum liegt vor, den wollen wir gleich aufklären. Doch als ich draußen mit dem Gerichtsbeamten redete und den Berhaftsbefehl fah, aab's keine Husflucht mehr, und ich machte mich erbötig, den Besuchten zu wecken und vorzubereiten, ohne daß mir auch nur eine Ahnung dämmerte, um was es fich handeln könne. Ihn im Schlafe überfallen, das würden sie doch nicht wollen. Als der Beamte vom Sausherrn fich die Verficherung geben ließ, daß die Kenfter unferes Zimmers vergittert wären und auch foust eine Möglichkeit des Entkommens nicht dentbar fei, burfte ich ins Bimmer gurudtreten. Die Thur hinter mir legte ich ins Schloß, gundete Licht an und wedte den Freund. — Johannes, fagte ich, Du follst aufstehen, es fragt Jemand nach Dir. Er war fonft Reiner von Denen, die fich schnell aus bem Schlafe aufzuraffen vermögen, aber jest ichieft er empor, und wie ich ihm die Art des nächtlichen Befuches andeute, wird er todtenblaß. - Johannes, um des Himmelswillen, was ift das? frage ich. — Du siehst es ja, antwortet er gang beiser. Hierauf stürzt er in den Winkel hinter meinen Schrank, reißt etwas aus der Tasche seines Rockes, fauert sich nieder, wimmert, wehrt mit der Sand mich, den Hinzueilenden, ab und ichleudert endlich den Rc= volver von sich. Ich hebe die Waffe auf und sage beftig: 28as baft Du gethan? - Gr fällt mir um

den Hals: Bilf mir, Freund, es ift alles aus. Schulden, Spielschulden. Meine Ehre! Die Chre mußte ich retten. Gelb unterichlagen. — Ohnmächtig muß ich geworden sein in demselben Augenblicke, benn als ich mich finde, ift er angezogen und macht sich bereit. An der Thur pocht es ungeduldig. -Roch einen Augenblick, bitte ich! ift mein Ruf, dann gum Freunde: Johannes, fo gehft Du nicht fort. In dieser Begleitung nicht! - Dann rette mich, faat er und blickt hilfesuchend um sich. - Du hast in Deinem Amte Geld veruntreut? fage ich und es focht in mir, wild, rafend wild ein unbeschreiblicher Aufruhr, da, das ift Deine Rettung! und drücke ihm den Revolver in die Hand. Er schaudert zurück und lacht hohl auf: das habe ich ja auch so gemeint. Seit einem Sahr trage ich ihn bei mir in der Tasche. Wenn's jum äußersten kommt, einen Fingerdruck. Und jest, jest fehlt mir ber Muth! D, gertritt mich, Die feige Bestie, speic mich an! Auf den Schuß habe ich gerechnet, für den schlimmsten Fall, mitten in Luft und Freuden habe ich auf den Schuß gerechnet, und jest fehlt mir dazu der Muth! haft Du ein folches Schenfal schon gesehen? — Als er so ruft, mir geht's burch Mark und Bein. Schreck, Born, Mitleid grabt in mir. Ich preffe feine Fauft gufammen, bag ihm die Waffe nicht entfallen fann. Bebend an allen Gliedern, schluchzend bitte ich ihn: Freund, geliebter,

einziger Freund, verlaffe Dich felber nicht zu dieser Stunde. Sühne Deine Schuld, rette Deine Ehre, ich beschwöre Dich! Du fannft nicht mehr weiter= leben, Du fannst nicht, Johannes, Du bift chrlos, verloren! Rette Dich! Nur einen Funken Wille, nur einen Funten! Schließe die Augen, dente nichts, bente, es ift ein Traum, brücke los! Du mußt, Johannes, Du mußt! - Ich kann nicht! stöhnt er. O Gott, ich kann nicht, ich kann nicht - Draugen machen fie bereits Anftalt, die Thur einzubrechen. Mein einziger, mein liebster Menich! flehe ich, bei Allem, was uns heilig war auf diefer Belt, laff' Dich nicht forttreiben wie einen gemeinen Dieb. Mach' ein Ende! Ich zwinge Dich! — Er will den Revolver auf den Boden fallen laffen, ich drücke ihn zurück in seine Sand, will die Mündung gegen ihn wenden, seinen Finger frümmen auf den Sahn - wir ringen, die Thur fracht unter dem Zwang= eisen. Wir ringen beiß, da fnallt der Schuß, und Johannes finkt zu Boden. - Die Ehre ift gerettet! 3ch habe mein Wort gehalten, das ift mein Gedanke, denn ich - ich habe losgedrückt! 3ch habe ihn erschoffen. Die Kugel brang unter dem Riefer hinein, nahe an der Narbe, die er bei jenem Duell meinetwegen bavongetragen. Kaum es geschehen ift. stürzen sie zur zertrümmerten Thür herein. — Zu spät sage ich, er hat sich erschossen! Ich habe ver= gebens mit ihm gerungen um den Revolver. -

Dann haben fie ihn in die Todtenkammer getragen. - Und ich, wie ich allein bin und vor mir bic Blutlache fehe, da schreit es plöglich in mir: Was haft Du gethan? Der Ehre wegen ein Mörder, ein Lügner geworden! Welcher Ehre wegen! Sage, verdammter Wicht, was entehrt benn? Entehrt bas Stehlen anvertrauter Gelber, ober entehrt erft ber Gendarm? Nicht was Dein Gewiffen fagt, ift die Hauptsache, sondern was die Leute sagen! Bon folder Art ift die "Ghre", der Du bisher alles geopfert haft, Deine Zeit, Dein Studium, Deine Begeifterung, Deinen Freund, Deine Seele. - Alfo rief es in mir, aber diefer Ehrbegriff, diefer ver= fluchte Chrgeiz war noch nicht todt in mir, er rang mit meinem Gewissen, wie ich vorher mit dem Freunde gerungen. Du mußt Dich als feinen Mör= ber nennen und Deine Strafe leiden, mahnte bas Gewissen. - D Schande! Schande! rief der Ehr= geiz, ein Meuchelmörder, ein Lügner, ein Schurfe gu fein! - Söllische Bein litt ich in jenen Tagen. Dann ward mein Freund von Professoren zerschnitten, daß fie die Urfache feiner That fänden. In einer Anwandlung von Geiftesverwirrung, fagten fie. Dann ward mein Freund hinausgetragen hinter das Lazareth und unter der Mauer eingescharrt. Alls ich feine alten, nun gang verlaffenen Eltern fah, und wie die Mutter an feiner Grube ohnmächtig zusammensant und sein Bater an ber Krücke und

mit schneeweißem Saar fast stumpffinnia auf den Sarg starrte, ba wußte ich, was zu thun war. Ein Ausgleich wurde geschloffen zwischen meinem Ehr= begriff und meinem Bewiffen. Bur Stunde faßte ich ben Entschluß, mich nicht anzuzeigen, sondern mein Leben und Streben benen zu widmen, welchen ich den einzigen Sohn geraubt habe. Und erft wenn sie gestorben sein werden und meiner nicht mehr bedürfen, dann will ich hingehen und mich dem Gerichte ftellen. Alfo schwur ich es, und das aus= zuführen war nun meine Ehrensache. Es war das eine andere Ehre und ein anderer Chrgeiz, mein Gewiffen war damit einverftanden. Mein kleines Bermögen war erschöpft, den letten Rest ichickte ich den Eltern meines Freundes. Ohne mein Studium vollendet zu haben, trachtete ich nach einer Stellung, um Brot zu erwerben. Endlich bekam ich die Schreiberstelle hier beim Kreisgerichtsamte, und ba ich nebenbei in freien Stunden jüngeren Schülern Unterricht gab, so ward es mir möglich, außer für meine verfönlichen Bedürfniffe, die ja nicht groß find. für das Greifenpaar zu forgen. Unerträglich war es mir, wenn ich gelobt murbe beswegen, bag meine Treue zum unglücklichen Freunde so groß wäre. Es mar, als ob man einen am Galgen Baumelnden lobte, dak er es so hoch gebracht habe. — Seine Eltern felbst lebten stumpfinnig und freudlog babin und nahmen bas, was ich ihnen geben konnte, wie

der Bettler ein Almosen nimmt, als das, was es ja auch ist, als etwas Selbstverständliches. Mein Gewissen war nie zur Rube gekommen und nur wenn ich darbte, um den alten Leuten umsomehr ichicken zu können, wurde co für den Augenblick milder gestimmt. Trost gab mir der Himmel auch an auten Menichen, die er mich finden ließ, und cs waren Anzeichen vorhanden, daß ich einmal glücklich, sehr glücklich werden könnte. Aber ich durfte das Blück nicht annehmen. Es war Chrenfache, ich durfte es nicht annehmen. So unausstehlich, fo häß= lich war ich mir geworden, daß ich willig die Buße trua, um mich mit mir zu versöhnen, um mich einst felbit wieder achten zu können. Nach fremder Ach= tung, nach fremder Leute Meinung über mich hörte ich nicht mehr aus, für folche Ehre bin ich unem= pfindlich geworden. - Das alles fage ich zu meiner Bertheidigung, damit man febe, wie es mir Ernft war. - Nun find die zwei alten Leute gestorben. Ich habe keine Verpflichtung mehr. Und nun ift es an der Zeit, meine That einzubekennen und mich dem Urtheile der Gerechtigkeit zu übergeben."

Max Seelader ichwieg.

Die Richter blieften einander an. Gin folcher Fall war ihnen noch nicht vorgekommen. Zum Glücke brauchten sie barüber nicht abzunrtheilen. Fencht waren des alten Kreisrichters Augen, als er aufftand, dem jungen, jest auf seinem Plate schier

zusammengeknickten Wenschen die Hahsel legte und sprach: "Haben Sie noch etwas zu bestellen, so thun Sie es. Ich will dann mit Ihnen zum Landesgerichte fahren. Ihre Geschichte gehört vor die Geschworenen."

Also hatte Einer aus mißverstandener Ehrbegier seine Ehre verloren und also rang er heiß, um durch Buße und Aufopferung die wahre Menschenehre zu gewinnen, die wir Alle haben müssen, wenn wir starkmüthig sein und im Herzen Frieden haben wollen.

lleber Max Seclader findet bennächst im Landessgerichte die Hauptverhandlung statt. Lieber Leser, solltest Du dabei einer der Geschworenen sein — welches Urtheil würdest Du fällen?



\*\*\*\*\*\*\*

## Mie Eine als Chefrau ausging und als Iungfrau heimkam.

Tum fleinen Moidei machen wir eine große Sinleitung.

Da war ein grünes, fruchtbares Thal. In bemfelben lebten Weiber, lauter Weiber, und alles llebrige war unbekannt. Anßer dem bischen gegenfeitiger Scheelsucht und anßer dem bischen Tratsch war keine Unterhaltlichkeit. Aber auch der Tratsch war sehr mager, er hatte keinen rechten Stoff. Der Mensch muß zweiköpfig sein, dann erst ist es ein Bergnügen, seine Sünden durchzuhecheln.

Eines war aber dabei, ein junges, kühnes Weib, das wollte nicht mitthun, sondern trieb sich einsam auf besonderen Wegen um. Sie empfand, daß sie einsam war, ohne zu wissen, daß sie zweisam sein könnte. Gegen Sonnenaufgang des Thales war ein hohes Gebirge. Und weil jeden Morgen darüber eine Sonne aufging, so meinte das einsame Weib,

es muffe dort was Heißes dahinter steden. Sie versuchte daher mehrmals, das Gebirge zu besteigen, aber sie kam nicht hinauf. Wohl brachte sie von ihren Ausstügen mancherlei seltsame Sachen mit.

Einmal eine Alpenrosenknospe, die erst an ihrer Brust sich entfaltete, einmal das Horn eines Steinsbockes, das sie sich an den Kopf setzte, wohin es aber nicht passen wollte. Ein andermal brachte sie ein länglich-rundes, gesprenkeltes Ding, das keines der Beiber kannte. Es ging von einer Hand in die andere, dis das Ding plöglich barst und ein Böglein heraussprang, daß sie anfangs erschraken, sich dann aber höchlich daran ergötzten.

Run zogen die Weiber selbander in das Gebirge, um Vogelnester zu suchen und Gier auszuheben; aber der Einsamen wurde dieser Spaß bald lang-weilig, sie strebte von den Engthälern gegen die Höhen empor und immer weiter hinauf. Ginmal blieb sie sehr lange aus, als sie wieder zurückschrte, wußte sie aber auch was zu erzählen.

Sie sei so weit hinaufgekommen, bis der Boden unter ihren Füßen auf der anderen Seite wieder abwärts gegangen. Jenseits des Gebirges sei auch ein Thal, und aus demselben seien ganz eigenartige Wesen heraufgestiegen — große, knochige Menschen, und hätten Haare im Gesicht.

Ob sie gefährlich wären?

Für den ersten Augenblick schienen sie sehr gefährlich. Einer sei wie wüthend auf sie hergefahren, aber die Sache sei nicht sehr schlimm gewesen. Alsedann seien die absonderlichen Menschen in ihr Thal hinabgegangen, und sie — die Einsame — sei diese seits herabgestiegen.

Auf folde Mär wurden die Weiber höchst aufsgeregt und sie stiegen höher und höher hinan in das Gebirge, muthvoll bereit, die Ungeheuer aufsgusuchen.

Mittlerweise hatte sich auch im jenseitigen Thale unter den bärtigen Wesen das Gerücht verbreitet, daß sich hinter dem Gebirge Geschöpfe aushielten, den Menschen höchst ähnlich und doch nicht mit ihnen vergleichbar. Sie seien ganz unheimlich glatt und zart und ihr Andlick könne wahnsinnig machen. Alsogleich waren auch sie entschlossen, über so eine Nachbarschaft nähere Erfahrung einzuholen; sie stiegen ihrerseits das Gebirge hinan — und oben auf dem Nücken, wo liebliche Hochmatten waren, trasen sie sich.

Die neue Bekanntschaft fiel zur gegenseitigen Zufriedenheit aus, und bevor sie sich trennten und jeder Theil wieder in sein Thal stieg, verabredeten sie über Jahresfrist eine neue Zusammenkunft auf den Hochmatten des Gebirges.

Und fo ward es, daß sie Jahr für Jahr oben zusammenkamen, die Weiber des diesseitigen und

bie bärtigen Wefen des jenseitigen Thales, und baß fie allemal einen Monat beisammen blieben auf dem Gebirge, um den milben Sonnenschein und den Wohlhauch der Alpenblumen zu genießen.

Allmählich erschienen im Thale der Weiber winzig kleine Geschöpfe, im Ganzen den großen ähnlich. Die Mädchen blieben bei den Weibern, die knaben wurden in das Thal ihrer Läter geschickt.

— Und es entwickelte sich ein großes Geschlecht, gewaltig an Körperkraft und an Seelenglut.

Diese tropische Sage von der Entdeckung der Männer und von dem jährlich nur einmal überssteigbaren Gebirge zwischen den beiden Geschlechtern kann uns nachdenklich machen. Wir haben es beiser und sind schlimmer daran. Nichts entmannt den Mann mehr, als die beständige weibliche Gesellsschaft. Die Leidenschaft und Glut der ersten Liede, welcher noch allerlei Hindernisse unter die Füße geworfen werden, wird lahm, sobald das Ziel ohne jeglichen Kampf täglich erreichbar ist. Wird lahm und matt und langweilig, und wie Mancher wünschte sich zwischen sich und seiner trauten Eheshälfte ein hohes Gebirge.

Zwar würde bei der hentigen Ausdildung der Touristif schließlich weder der eine noch der andere Theil den Jahreslauf abwarten, sondern wöchentslich eins oder gar zweimal eine Bergpartie machen. Oder es müßten die Mittel der Technik daran, um

Tunnels zu schaffen burch bas Gebirge, und so bas Beben, welches unsere Vorsahren in seltenen, aber scharfen Dosen genossen, für den Alltagsgebrauch zu verdünnen und zu verwässern.

An die Sage der Entbedung ber Männer erinnere ich mich jedesmal, wenn ich in jene Gegend unseres Baterlandes komme, in welcher die Weiber jährlich einmal auswandern, um, wie es heißt, sich Männer zu suchen.

In jener Gegend ift es herkömmlich, daß im Juni und Juli die Dienstmägde ihre Dienstorte verlassen, um in den "Schnitt" zu gehen. Sie haben sich das von ihren Dienstherren zum Borbehalt gemacht und ziehen in den Sommermonaten, so lange zu Hause das Getreide noch nicht reif ist, ins Unter= oder Borderland, wo die Wachtel lustig schlägt im Kornfeld, wo das Korn schon der vielen sleißigen Sicheln harrt, und wo sich die Schnitterinnen ein Stück Geld verdienen können.

"Sie gehen Männer suchen," ift der Spott, den man ihnen von daheim nachsendet. Und es geschieht in der That zuweilen, daß die Gine oder die Andere Einen mit heimbringt oder selber nicht mehr zurückfommt, oder wenigstens nach dem abgelaufenen Dienstjahre wieder ins Unterland zieht, wohin sie die Wachtel lockt. Bei Mancher freilich ist es nichts weiter, als daß sie nebst ihrem vollen Geldtäschen nur noch ein anderes Andensen mit nach Hause bringt, das dann die Lust und das Leid — das Berhängniß ihres Lebens wird. — Derlei geschieht häufig — die Kornraden und die Mohnblumen, die in den Halmen wachsen, brennen gar so roth. Neußerst selten aber geschieht es, daß Eine als Ehefrau in den Schnitt zieht und als Jungfrau heimkehrt. Einmal ist das doch geschehen.

Der Schneidermeifter Benjamin hatte feine britte Frau genommen - ein fleines, jugendfrisches Weibchen - die Moidei. Selbstverständlich nahm er's heikel mit seiner Kleinen, und, wie er ein zwar nicht mehr junger, aber ein vierschrötiger Rerl war, so wußte er den übrigen Männern in solcher Sache Respect einzuflößen, und auch seiner Moidei. Diese ließ sich's mit dem eingeflößten Respect genng sein und hielt fich soweit brav. Das Schlimme jedoch war, daß der Meister erwerbshalber darauf angewiesen war, sein junges Beibchen gur Soch= sommerszeit in den Schnitt zu schicken. Bier Wochen weg fein vom cheleiblich angetrauten Manne! Drauken im Land giebt's allerhand Leut, und fo ein Weiberblut fann man nicht zwingen: Der muß Dir gefallen und Der darf Dir nicht gefallen, und Dem mußt Du eine auf die Backen berfegen, wenn er zuthunlich werden follte. D, Die Weiber, wenn fie fortgeben! Laffen fie ihre Trene beim Manne babeim, fo geben fie treulos fort, und nehmen fie Die Treue mit fich, jo tommen fie oft ohne dieselbe heim. Die Moibei nimmt sich selber mit, nimmt sich ganz mit! in ihrem Kopf wird freilich ber Ghemann noch ein Beilchen hocken, aber bei ihren Augen werden andere Männer hineingucken, bei ihren Ohren werden tecke Bursche hineinsingen und flüstern, an ihre Nase werden vorwigige Jungen duftende Rosen halten, und wenn sie in solcher Noth ben heiligen Namen des Ghemannes anrusen will, da wird man ihr mit bärtiger Lippe den Mind verschließen, mit heißem Begehr umschlingt sie den Mann, der eben erst zehn Stunden weit weg war ....

So spintisirte der Meister Benjamin. Und wenn sie wenig Geld heimbringt vom Schnitt: Du mußt Dich nicht gar viel verlegt haben aufs Schneiden! Haft feine Zeit dazu gehabt? — Und wenn sie viel Geld heimbringt: Ist das alles fürs Kornschneiden?

Die Moibei war nun braußen in Urlaufen und schnitt Korn auf ben Dorfäckern; ihren Unterstand hatte fie beim Mekner genommen.

Warum just beim Mehner? fragte sich der Meister Benjamin, warum nicht beim Wirth, beim Schuster oder sonst wo? Was ist der Mehner für ein Mensch? Gin alter Junggeselle. Gin frommer Mann natürslich. Gott, diese Betbrüder, das sind gerade die Aergsten. Man kennt diese Leute, wie sie in der Kirche mit ihrem Klingelbeutel zwischen den Weißsbildern herumschleisen und "Vergeltsgott" sagen,

ohne daß was hincingeworfen wird. Der Meßner von Urlaufen ist noch nicht "fünfzig", hat — wie man hört — stets Backen und Kinn glatt rasirt und hat seinen Bartfranz hinten am Halse wie die Schiffersseute. Die den Bart so tragen, das sind allemal die Schlimmsten. Gine Glaze soll er haben, aber die rückwärtigen Haare nach vorn kämmen, damit man die Glaze nicht sicht! Warum thut er das, als weil er noch jung sein will? Und warum will er noch jung ausschanen, als um Weiber zu bethören? — Und bei diesem Gauch wohnt sie, die Moidei! Ginen Brief schreibt sie an den Heimsgespons: es ginge ihr soweit gut. Vergißt aber die Marke darauf zu kleben, so daß er Strasporto zahlen muß.

Endlich ift der Schnitt vorbei, die Moidei fehrt heim, springt dem Meister Benjamin an die Brust und packt ihr Geld aus. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Ist verdächtig! Warum sie's gar so genau macht! Wenn die Weiber so zärtlich sind und so accurat, da haben sie was zu verdecken. — Zusdem wird gemunkelt, der Wind weht so mancherlei Anspielungen hin und her vom Mehner in Urlausen und seinem Stübel, er hatte nur eins; wohl auch einen Hendschen, aber auf den gingen die Leute nicht ein. Das ward dem guten Meister Benjamin endlich zu atg. Er kannte zwar den Mehner nicht, sowie er auch von diesem kann gekannt sein konnte, aber eine gerade Verständigung ist zwischen Männern

am besten. Der Meister schrieb dem Meßner einen Brief von wegen der kleinen Moidei, und was an der Leute Reden sei? und er, der Meßner, würde schon noch erfahren, mit wem er's zu thun habe! und unterstrich die Worte, weil man sie im Briefe nicht schreien kann.

Der Meßner in Urlaufen war bei Empfang bes Briefes ftark verblüfft. Was Der mit seinem Dirndel für Geschichten macht, da! dachte er. Soll's nicht schneiben ausschiefen, wenn er nachher Angst hat, sie könnt' unters Stroh kommen. Das ist der "Geltsgott" dafür, daß ich sie aus Christenpflicht auf meinem Heuboden schlafen laß, daß das unerfahrene Ding nicht Schaden leidet. Soll ein andersmal der Alte selber mitgehen und sein Barasol halten übers Mädel, daß sie ja keine Sommersprossen heimbringt. — Und weil er ein gutes Gewissen hatte, wie es jedem Küster geziemt, so nahm er alsogleich ein Blatt Papier und schrieb an den Schneidermeister Benjamin:

"Ich unterzeichneder bestedige Mit mein Heiligen eid und ben der Meßner-Chre fon Urlaufen, daß die Schniderin Maria-Moidei mein Hauß als jungfran verlaffen hat. Johann Sappel Meßner zu Urlaufen."

Einen folden Brief muß man fid boch hinter ben Spiegel fteden. Meinft Du's nicht auch, Meifter Benjamin?

## \*\*\*\*

## Der Meichelbumhof,

oder wie es bei bäuerlichen Erbschaftsangelegenheiten zugeht.

🔯 o viel Leben war schon lange nicht mehr im Saus, als heute, da ein Todter drin liegt. In der Nacht ift der alte Meichelbum gestorben. Der Befiter des Meichelbumhofes, der Bater von vier Kindern, Die Gottlob ichon erwachsen find, Es wird heute noch viel geweint werden, denn Nach= mittags werden fie kommen, Die Schufterin von Bauschlag und die Jungdirn, die beim Better dient im Lackenhof, und der Holgknecht=Damel aus dem Sindelmald - lauter Rinder bom alten Meichel= bum, nach benen der Waft hat schicken laffen. Der Wast ift der älteste Sohn des Hauses und dazu bestimmt, den Hof zu übernehmen. Er muß also jest die "gange G'ichicht" leiten, dorthin benten, daher denken, anschaffen, nachsehen überall und .felber hand anlegen. - Zum Traurigsein hat er nicht Zeit, das werdet Ihr wohl einschen.

Das Testament hat er im Sack, und zwar im inwendigen Leibelsack, da mag er den Rock hin und her wersen, oder wechseln, wie er will. Sein erster Weg, nachdem der gute Later todt war, ist zur großen Gewandtruhe gewesen; in derselben ist ein geheimes Schubsach mit dem Baargeld. Das nimmt der "älteste Sohn zu sich als theueres Andenken an den Lerstorbenen und versteckt es hoch oben unter ein Dachbrett. Auch alte Silverthaler sind noch da, von denen Riemand was weiß, sie werden auch versteckt. Mein Gott, wenn jetzt so viele fremde Leut' ins Haus sommen, man kann die Sachen nicht gut genug aufheben.

Die Erste, die kommt, ist die Schusterin von Bauschlag. Der Wast geht ihr entgegen und sagt betrübt: "Jett haben wir halt nit gut gehaust, meine liebe Schwester." Da hebt sie schon zu weinen an, tritt an die Bahre. Der Wast zieht das Tuch vom Haupte weg und sagt leise: "Als wie wann er schlasen thät!" Die Schwester, sie denkt auch an ihren Mann, an ihre Kinder.

Balb barauf kommt die Jungdirn Seffel; sie schreit auf und springt ordentlich hin auf den Todten und ist schier rasend vor Schmerz. Sie ist noch jung und der Vater ist ihr Alles gewesen. "Mein Later! Mein Later!" ruft sie, "jetzt bin ich ganz verlassen!"

"Gescheit sein," sagt ihr Bruber, "ich werb' schon auch auf Dich schauen!"

Mitten in der Nacht erst kommt vom fernen Sindelwald herab der Damel. Er wird nur ein wenig blaß im Gesicht, als er den todten Vater sieht, sagt aber nichts und hält den Hut vor den Mund, daß man das Zucken der Lippen nicht sollte merken.

"Der Damel macht sich nicht viel daraus," sagt der Wast zur Schusterin, "ist auch ein Glück, wer's kann."

Hierauf setzen sich die Geschwister in dem kleinen Stübel zusammen und berathen das Begräbniß. Sie werden alle mitzahlen, so sollen sie auch mitzathen. Die Jungdirn Seffel will den großen Consduct haben mit allen Glocken und Musikanten, auch Weistliche von der Nachbarschaft und eine versilberte Metalltruhen, wie der jüngstverstorbene Werkseverwalter bekommen hat.

"Lkas hat er davon?" meint der Waft, "einfach und würdig. Fleißig beten für ihn, ift besser als so eine herrische Leich'."

Derfelben Meinung sind and die Schusterin und der Holztnecht. Die Schusterin sagt's gleich heraus, was sie sich deukt: "Uns geht's auch nit aufs Best'; dem Bater wird's lieber sein, wenn seine Kinder und Enkel um das mehr zu theilen haben."

"Ist eh so," sagt der Damel; er hat das Seiraten im Kopf, denn bei der letten Beicht hat ihm der Pfarrer Anständ' gemacht von wegen der Lisert. "Was übrig bleibt," sagt jest der Waft, "das wird getheilt unter uns Vieren nach Necht und Gewissen. Ich verfürz' Euch um keinen Krenzer, das könnt Ihr glauben. Ich möcht' keine Nachred' haben, ich nit, und branch' auch den Segen Gottes in der Wirthschaft. Ift kein Spaß nit, jest zu übernehmen. Ist hart anfangen für einen jungen Besitzer. Ist halt ein Unglück."

Ob nicht ein Testament da wäre? fragt der Damel. "Ich hab' nit nachgeschaut," sagt der Wast ein wenig scharf, "wer denkt jest auf solche Sachen? Gland's übrigens nit, daß er an ein Testament gedacht hat. Unter Geschwistern wird das leicht wohl nit nöthig sein, wird Gins das Andere nit drucken."

Achnliches wird gesprochen. Ginfach und würdig wird das Begrähniß vollzogen. Die Schusterin ist mit ihrer ganzen Familie dabei; fünf Kinder von zwei dis acht Jahren hat sie, diese werden angeleitet, dem "Better Wast schön die Hand zu dussen." Der Holzstuccht Damel stellt ihm ein etwa zwanzigjähriges Dirndel vor, das schier zu frisch ist, um so viel Traurigkeit zusammenzubringen, als für ein ordentliches Begrädniß nöthig ist. "Ich dent", Bruder," sagt der Damel, "die wirst heut" nit das letzemal sehen."

"Bunn Dir's," antwortet der Wast, "mir geht's dieweilen noch nit so gut, daß ich ans Heiraten funnt benken."

Als der Wast von der Bestattung des Laters heimkommt, ist schon ein Gerichtsbrief da. Für die nächste Woche wird die gerichtliche Schätzung von Hans und Grund und allen Fahrnissen angeszigt.

Da giebt's jest zu thun. Ilm die Nebernahms= und Erbsteuern zu verringern - "und wer wird ben herren das Geld einspielen!" - wird jest auf die Seite gebracht, was auf die Seite zu bringen ift. Die Geschwifter sollen unter der Sand ent= ichädiat werden; das hat ihm fein Bater auf= getragen, und ist auch gang recht - bentt ber Baft. Gin Glück, daß zwei Ralben und ein junges Pferd gerade auf der Reidelalm find. Wenn nicht just darnach gefragt wird - und wer foll denn fragen nach der Reidelalm, die nicht zum Sof gehört? - so braucht man nichts zu sagen. Bon den dreißig Meten Korn, die der Rleinmullner ichuldig ift, und bon etlichen fonstigen Boften, die der Meichelbumhof einzubringen hat, braucht jest auch Riemand was zu wiffen. Die Schuldner werden sicherlich auch ftill sein, und davonlaufen fönnen fie nicht. Bum Nachbar Breitebner fagt ber Baft im Bertrauen: "Sollft an mir keinen fchlechteren Nachbar haben, als an meinem Later. Die Bauern muffen fich einander forthelfen heutzutag; gelt, Du bift fo gut und lagt mir ein paar Hol3= wägen und einen neuen Pflug in Deine Wagenhütten herüberstellen? Ich hab frei zu wenig Plat in meinem Hof."

Gingebenk ähnlicher Gefälligkeiten, die der Breitsehner dem Meichelbum zu verdanken hat, stimmt er gerne bei: "Bring her, was Du willft, ich hab' Platz genug."

"Haft Du etwan auf der Alm nit ein feiles Baar Ochsen?" fragt der Wast.

"Die Falchen, wenn Du fie gut gahlft."

"Aber borgen nußt sie mir. Nach der Berlaßabhandlung werde ich schon zahlen und dieweilen lass mir die Ochsen auf Deiner Alm stehen, braucht Niemand vom Sandel zu wissen."

Jur Nachtzeit geht der Waft viel in seinem Hause herum, daß die Dienstlente oft schier meinen, es poltert der Geist des verstorbenen Bauers. Es ift aber kein leeres Nachtwandeln, der junge Bauer hat zu thun. Bom Feldkaften schleppt er eine dick Speckhaut und Selchsleisch in den Stadl und versgräbt die Sachen im Hen. Ein paar gefüllte Kornstäte und einen schweren Schmalzkübel verbirgt er im Streuschoppen, Pferdegeschirr und Strickwerk, auch Eisenwerkzeuge trägt er auf die Tenne und häuft Stroh darüber; den Kugelstußen bindet er sogar sorgfältig in einen Schaub, und wenn ihn etwa ein Knecht dabei erwischt, so sagt er: "'s ift nur, weil ich keinen Waffenpaß hab'."

Endlich ift Haus und Hof hübsch ausgeräumt, ba kommen die Schätzmänner. (Sie sind beeidete

Banern aus der Gegend, Sachverständige selbstverständlich, und eine Gerichtsperson. Diese Gerichtsperson hat aus Gigenem grundbücherliche Studien
gemacht, hat gesehen, daß der vor Jahren erfolgte
Tod der Meichelbumbänerin keinen Nachlaß ergab,
weil dem Weibe nichts verheiratet gewesen. Die
Gerichtsperson hat sich ferner berechnet, daß der
Meichelbumhof, wie er liegt und steht, mit den
hundertvierzig Jochen Grund und Boden an die
acht oder nenn Tansend Eulden werth sein kann.
Jett sieht diese Person and, daß der Waltand
sind, sie beglückwünscht den jungen Besitzer zu
zeinem Anwesen.

"Wär' schon redt," lacht ber auf, "ift halt nit alles Gold, was glänzt."

Labet hieranf die Schätzmänner vor der Arbeit zu einer kleinen Janse, "der Weg ist weit daher und der Mensch wird hungrig und durstig. Wird sür den Bauer eh bald eine Zeit kommen, wo er sich keinen Bissen Braten, keinen Tropfen Wein mehr wird gunnen können. In Gottesnamen! Sich nichts machen daraus, ist das Allerbeste. Nur zusgreisen, was da ist!"

Sernach hat er mit den Vertrauensmännern zu sprechen, sie wüßten es vielleicht auch, was das beißt, ein Anwesen zu thener zu übernehmen, man fäme sein Lebtag nicht mehr heraus. "Und wenn

man jest verkaufen möcht', was kriegt man denn für Grund und Boden, auf dem so schwere Stenern liegen? Auf die Felder schier alle Jahr Frost oder Hagel oder Trocknis, oder was Anderes. Die Dienste boten nit zu kriegen, das Bieh wohlseil — kümmerslich geht's her, kümmerlich. Holz hat einen Werth, schon recht, aber bis man's vom Stock zur Gisensbahn bringt, das brancht auch was." So klagt er weiter, der Wast, und versichert: "Bann's nit just so der Willen von meinem seligen Vater wär', daß ich den Hof sollt' übernehmen, ich ging' davon wie die Dirn vom Tanz — hent' lieber wie morgen." Und bittet hernach um gnädige Rücksicht.

"Wird auch das Gericht nit wollen, daß wir Dir weh' thun," sagt einer der Schätzmänner so ein wenig gegen den Beamten hin, "die Steuersahler darf man nit umbringen."

Die Gerichtsperson sagt nichts, sondern thut einen erkledlichen Schluck.

Nun sind auch die Geschwister gekommen, weil sie vom Gerichte eingeladen wurden, der Schätzung des väterlichen Nachlasses beizuwohnen. Nur die Jungdirn Seffel hat sagen lassen, sie habe schon das Vertrauen zu ihrem Bruder Wast und wolle jetzt von so Geldsachen nichts wissen. Die Schusterin ist bei der Schätzung mit Allem einverstanden, sie ist ganz berauscht von den vielen Zahlen und Geldsbeträgen, die sie da aussprechen hört, sie ist das

viele Zählen gar nicht gewohnt. Alles, was ringsumba ist, wird aufgeschrieben und geschätzt, sogar der alte Schweinstrog im Hof, und sie berechnet von jedem heimlich jubelnd den Theil, der auf sie und ihre arme Familie fällt.

Der Damel macht bisweilen einen gelinden Ginwand. Diese Egge, das wisse er, sei seinerzeit wohl auf zehn Gulden zu stehen gekommen, und jest solle sie unr zwei Gulden vierzig Kreuzer werth sein? — Korn, hätte er gedacht, müßte mehr vorhanden sein nach der guten Fechsung im vorigen Jahr, und die Zeughütte sei, so lange er noch daheim war, voller Wertzeng gewesen.

Versetzt ihm der Wast ganz fühl: "Wann Du etwan glaubst, ich hab' etwas beiseite geschafft überzeug Dich, die Wege stehen Dir offen!"

"Aber Bruder, ich hab's ja so nit gemeint!" nuß der Damel beschwichtigen, und die Schätzung nimmt ihren ruhigen Verlauf.

"Die vorhandene Kücheneinrichtung auf fünfsehn Gulben!" schlägt ber Schähmann vor.

"Ilm das gehört fie Dein," fagt ber Baft, "ich nehm's nit bafür."

Sie stellen die Kücheneinrichtung auf sieben Gulben. Achulich geht's weiter über Schennen und Biehstand und endlich über Haus und Grund.

Das hinterlaffene Gefammtvermögen bes verftorbenen Meichelbum, als in bem Unwefen und ben Mobilien bestehend, beträgt, abzüglich der Schätzungskosten, genau dreitausendeinhundertachtundsiedzig Gulden und siedzig Kreuzer.

"Diese Summe," sagt nun, als ob schon Verlaßsabhandlung wäre, die Gerichtsperson, "diese Summe in vier gleiche Hälften getheilt, bekommt einer der Erben siebenhundertnennundneunzig Gulben, siebensundsechzig einen halben krenzer."

"Uh, den halben strenzer!" ruft die Schufterin aus.

"Den können wir ihm schenken," sagt der Damel, "nachdem uns jett etliche Tausender aus unserem Sädel gezogen worden sind."

"Wer hat aus bem Sadel gezogen?" fragt ber Waft fcarf, "etwan biefe Ehrenmänner?"

"Uns armen Leuten!"

"Bärft baheim blieben! Hätteft baheim gearbeitet, anstatt im Holzschlag für Deinen eigenen Säckel!" So ber Waft.

"Wer hat mid denn hinausgebissen?" fragt der Damel giftig. "Weißt damals —"

"Gebuld haben beim Later, krankenwarten, das hab' i ch dürfen; erben wollen Andere."

"Ich verlaug', was mir gebührt," sagt ber Damel, "und ausrauben lass' ich mich nit!"

"Schan Deine Reden an, Holzknecht!" ruft einer ber Schätzmänner, "und gieb acht, daß Du nicht eingesperrt wirst!"

"Das gehört dazu," sagt die Gerichtsperson gelaffen, "gestritten und geschimpft wird bei jeder Schähung."

Jawohl, so eine Erbschaft ist unter Brüdern ihre ewige Keinbschaft werth.

"Es sind auch Schulden da," sagt der Wast, "die Krankenkosten für den Vater, die Leichenkosten, das liegt auf der Hand. Dem Breitebner ist der Vater noch ein paar Ochsen schuldig geblieben, dem Kirl-im-Graben —"

"Intabulirt?" fragt das Gericht dazwischen.

"Intabulirt oder nit, es wird wohl eine Chrensache für die Kinder sein, die Schulden des Laters zu zahlen, wenn sie sein Vermögen annehmen." So brav spricht er, der Wast, aber die Gerichtsperson macht Umstände und verweist auf die Verlaßabhandlung.

"Anch ein Testament ist ba," sagt ber Wast und bringt eine Urkunde herbei, die formrechtens giltig ist, dem ältesten Sohn das Hauswesen zuspricht mit der Bedingung, dasselbe brav zu verwalten. Dieses Testament setz zu Gunsten des Uebernehmers die übrigen Kinder — auf den Pflichttheil.

Die Männer machen lange Gesichter. Die Schnsfterin fragt ben Bruber Damel: "Was steht benn in diesem Brief? Ich hab's nit ausgenommen. Kriegen wir jest mehr?"

Der Damel sagt gar nichts. Wie ein finsteres Gewitter, das sich nicht ausgeschüttethat, so gehter bavon. Zest heben aber die Laufereien zum Notar an. Die Abvocatenstuben mit ihren Umstandmachereien, Bielschreibereien und ihrem Deutsch, das kann ein geschulter Mensch, geschweige ein Bauer, und geschweige doppelt eine Schusterin von Bauschlag verstehen kann, sind wahre Folteranstalten, daß der Erbe am liebsten sagen möchte: "Last's mich aus, ich vseif (verzichte) auf den ganzen Bettel!"

Aber Leute, wie der Holzhauer Damel und die Schufterin ftehen um jeden Grofchen, den fie er= haschen können, sieben Stunden lang im Tegfeuer. Es handelt sich ja um ihre Existenz, um ihre Familie, um das, worauf fic gehofft und längst gebaut haben. Da hocken sie stunden=, tagelang in der stanbigen Ranglei, fimuliren vor sich hin, denken sich allerlei Finten aus, um tropbem dann, wenn fic vorfommen, entweder dumm wie ein Bund Stroh daherzureden, mit ihren schiefen Beweisgründen Vorstellungen zu machen, unterthänig zu jammern ober fogengrob dreinzufahren. - Der Rotar achtet weder Gins noch das Andere, schreibt wie eine Maschine - die aber auch geölt werden fann - Aussagen und Antworten auf, migversteht bisweilen auch den Bauersmenschen und ichreibt gelb, wenn jener grun meint. Jedes Gericht ift dem Bauer ein Greuel, als wäre es das jüngfte, und es ift wahrlich kein Bunder.

Aber wenn sich's um eine Erbschaft handelt, ba muß man boch hingehen.

Die Verlaßabhandlung über die Hinterlassenschaft des Meichelbum giebt sich gang einfach:

Naufwerth und Schätzungswerth ift bei Realitäten nicht ein und dasselbe, darauf macht der Notar die drei Erben im Vorhinein aufmerksam, falls sie gegen den Uedernehmer des Hofes einen Proces anstrengen wollten. Der Kaufwerth kann hier möglicherweise an 9000 Gulden betragen. Aber jetzt kann nur vom Schätzwerth die Rede sein, und der macht 3178 Gulden und 70 Kreuzer aus. Davon ab die Schulden, Auslagen und Gerichtskoften, bleibt ein Rest von 2008 Gulden 36½ Kreuzern. Nach dem Erbschaftsverhältnisse wäre diese Summe in vier gleiche Theile zu theilen, so daß auf jedes der Geschwister ein Betrag von 502 Gulden 9½ Kreuzern käme.

"Uh, ben Achtelfrenzer!" ruft bie Schufterin wieder aus.

"Wart' nur, Schwester," sagt ber Damel, "wir sind noch nit fertig, es wird viel sein, wenn nit wir dem Bruder was draufzahlen müssen, für das, daß er unsers Baters Haus und Hof erbt."

Der Notar fährt fort: "Das eben Angedeutete wäre unter gewöhnlichen Umständen der Fall. Run besagt aber das Testament des Erblassers, daß die drei Kinder Damian, Justina und Josefa zu Gunsten ihres ältesien Bruders Sebastian auf den Pflichtstheil verwiesen sein sollen, damit es dem jungen

Besitzer möglich werde, das Anwesen aufrecht zu halten. Der Sebastian wird bei seinem guten Herzen gewiß nicht versäumen, seinen Geschwistern sonstwie manches Gute zu thun. Der Pflichttheil ist die Hälfte der auf die Person zu fallenden Erbschaft und hat also" — mit strenger Stimme — "der Sebastian an iedes seiner Geschwister einen Baarbetrag von 251 Gulsden 42/3 Krenzern auszuzahlen, nehst fünsprocenstigen Zünsen vom Todestage des Baters au."

"Wie boch das Gericht auf uns schaut!" sagt der Damel mit bitterem Hohn.

Die Schufterin ist aber immer noch gang glücflich. Sie hat ihr Lebtag noch nicht so viel Geld auf der Hand gehabt.

Anders ift's freilich, als sie mit diesem Gelbe zu ihrem Manne heimkommt. Der hat sich in einsfältiger Erwägung, daß der Meichelbumhof gegen die zehntansend Gulden werth sein könne, allermindestens zweitausend Gulden verhofft und sich damit im Geiste schon eine saubere Werkstatt gebaut und eine Auslage mit großem Glassenster auf dem Banichlager Kirchplatz. Vor lauter Denken und Banen hat er schon die ganzen Nächte her nicht schlasen können. Und jeht!

"Diese lumpigen paar hundert Gulben, das sind Deine Erbschaft? Und wo Mutterssach' noch dabei ist, weil es dazumal bei ihrem Tod geheißen hat, es wär' ihr nichts verheiratet gewest! Das sind die

braven Leut! Gin Rind bift, und Dein Bruder ift ein Spitonb und Dein Bater ift ein -"

"Laff' mir meinen Vater in Fried!" ruft die Schufterin, da hat sie schon ihr Theil auf der Wange. Und das ist ihre Erbschaft — nicht Pflichtstheil, sondern freigemessen.

Der Damel weiß nun, mit seinem Heiraten ist's nichts. "Bettlerheirat," sagt er, "will ich feine machen. Die Lieserl, die werd ich schon zu trösten wissen und die Gemeinde, die will ich in Unfösten sprengen, daß ihr noch darüber die Augen aufgehen werden: Man sollt' armen Arbeitslenten nit so groß Unrecht thun lassen."

Jest geht er zu seiner jüngften Schwester, Die beim Better Ladenhofer im Dienst fteht.

"Ift mir frei recht," fagt fie, "daß ich mit Dir reden kann. Ich geb' schon auch was her dazu; ein Grabkrenz ift mir eingefallen für unsern Bater."

"Ja freilich," versett ber Damel, "für den lieben Bater, ber Dich enterbt hat!"

"Wieso?" fragt das Dirndel, wieso er jett wieder auf das zu reden fäme?

"Auf den Pflichttheil sind wir gesett."

"Ich verfteh' nichts davon."

"Du verstehst nichts davon. Ich will Dir's schon auslegen. Der Pflichttheil, das heißt, daß wir enterbt sind. Den Pflichttheil muß er geben, und wenn er zehnmal nit will. It windig genug, ein solcher Ersat bafür, daß er Einen auf diese Welt gesetht hat, auf diese Betrügerwelt, auf diese mistige Welt!"
"Was sagt denn der Wast dazu?" fragt das Dirndel, "für den ist's hart!"

Darauf verfett der Damel: "Ge ift eine Gund' und Schand', wie Du dumm bift, Schwefter! Aber ich fag' bas: Co bumm fein, bag man bom eigenen Bruder treuzweis über den Löffel balbirt wird. obwohl man gar feinen Bart hat, das ift ein Jammer; aber fo dumm fein, daß man's gar nicht merkt, wie Ginem die Saut abgezogen wird, schau - das ift eine Gnad' Gottes. - Bas der Baft bazu fagt, fragst! Der fagt gar nichts, der lacht fich ing Käuftel. Gut fann er's, der Lump! Auerst uns ausbeißen, daß wir unfer Brot fremderweis fuchen muffen. Une noch glauben machen, daß wir freiwillig gehen, weil wir uns auswärts was berbienen mögen, was babeim nit hatt' fein fonnen, und dem Bater bormaden, es ginge une eh gut und wir thaten gar nit mehr heimverlangen. Uns nichts zu wissen thun, wie der Bater frank wird. Und nachher sich bei ihm einschmieren, als wär' er's allein, der den Bater in den alten Tagen und in der Krantheit nit verlaßt. Und ihm fo ein Testament abschwaßen! Jest hat er allein wenig= ftens fiebenmal fo viel, als wir Drei gufammen. und doch beschwert er sich, daß er unseren Bettel iebt ausgahlen foll."

"Laff' ihm's," räth die Seffel, "laff' ihm alles mit= einander. Wir werden desweg' noch nit betteln gehen."

"Da haft einmal recht, Schwester. Aber das löbliche Gericht, das ja auf die armen Waisen schaut, wie Du siehst, das sagt: Pflichttheil nuß auf der Stell' ansgezahlt werden. Ja, das Gericht, das ist so viel brav auf uns!"

Nach einer Weile hebt das Mädchen sachte an zu weinen. — Nicht des Geldes wegen, an das hat sie nie gedacht. — Aber sonst! Sie nuß ihrem Bater doch einmal hart weh gethan haben, daß er sie enterbt hat . . . .

Dieses stille Hinweinen seines verlassenen Kindes hätte den alten Meichelbum noch im Grab ersichüttern müssen, wenn ein Zusammenstimmen wäre in der lieben Welt — hüben und drüben.

Der Notar hat dem Damel gerathen, wenn sie meinten, sie wären verkürzt, so sollten sie klagen gehen, das Testament wäre freilich nicht zu ändern, aber der Hof könne noch einmal gerichtlich geschätzt werden, da liege es! — Die Geschwister einigen sich jedoch dahin, sie wollten auf alles miteinander pfeisen!

Und nun, meine lieben Lefer, fage ich noch das: Diese Geschichte ift kein müßiges Zeug. Wie bei diesem Meichelbumhof, so geht es auch bei hundert anderen Höfen und Häusern zu im weiten Land — nicht minder auch in den Städten. Und selbst wenn den abziehenden Waisen nicht bloß der Pflichttheil,

fondern die ganze "Erbschaft" zugeschrieben wird, sind diese Waisen gegenüber dem Uebernehmer des Hofes fast allemal noch weitaus die Geprellten. Es wird ja nöthig sein, daß im Interesse der Bauernwirthschaften und der Steuerzahler auf den jungen Besitzer Rücksicht genommen werde, aber dann sollen es die Herren offen sagen, daß auch gesetzlich von einer Gleichtheilung keine Nede sein könne, und sollen nicht auf Schleichwegen Hand dazu bieten, oder ein Luge zudrücken, um des einen Erben Willen die anderen so schwählich zu betrügen.

Das geschwisterliche Verhältniß der Meichelbumlente ist nun zerstört. Auf das Fürnehmen, die benachtheilten Geschwister gelegentlich anderwärtig zu entschädigen, hat der Wast längst vergessen. Er hat niemals so viel übrig, es "klemmt" ihn alleweil selber, und die gereizte Stimmung gegenseitig entsremdet und verseindet die Blutsverwandten immer mehr.

Die armen Schustersleute fallen fremden Leuten zur Last. Der Damel macht sich auch kein Gewissen daraus, seine Familie der Gemeinde an den Hals zu schicken, und wenn bisweilen von Recht und Gerechtigkeit die Nede ist, da lacht dieser Holzknecht allemal höchst ungebührlich auf.

Nur die Dienstmagd Seffel lebt still und arbeitsam dahin, hat einen gutmüthigen Gruß für den Bruder Wast, wenn sie ihn begegnet, und alljährlich zu Allerseelen zündet sie eine Kerze an auf des Vater- Grab. \*\*\*\*\*\*\*

## Der Pfingstlotter.

Gin Sittenbild.

arum sie sich doch gar so seind waren, die zwei jungen Leute! Sie lebten nicht beissammen, sie waren nicht miteinander verwandt, sie hatten miteinander nichts zu thun, sie waren sich ganz fremd, sa miteinander nicht einmal verheiratet — und doch die große Feindseligkett! Er war der Jungbauer des Zeiselhoses und ging sie nichts au; sie war Wiesendirn beim Tentbauer und ging ihn nichts an. — Daß Beide jung, sauber und frisch, ist denn das ein Ursach, sich spinneseind zu sein?

Der Zeiselhof und das Teuthauernhaus lagen weit voneinander ab, es zog sich zwischen beiden eine tiefe Schlucht, in welcher Dornsträucher wuchsen, gleichsam, als wollte die Natur selbst mit scharfen Ruthen winken: Jungleute! Bleibt Euch einander vom Leibe! Doch am Sonntage kamen die Leute zussammen auf dem Dorfplatze und in der Kirche — und da war der Teufel los.

Das einemal brängte ber Gregel, ber Zeiselsohn, fich wie gufällig an ber Sufi, ber Teutbäuerifchen, vorüber und trat ihr wie zufällig auf die Behen. "Anweh!" fühlte fie, "Anweh!" dachte fie, aber "Auweh!" schrie fie nicht. — Wart' nur, mein lieber Gregel, es kommt der zahlende Tag! — Ginstweilen hing sie ihm Spottnamen an, und das sei ein jämmerlicher Bwerg, der den armen Mädeln auf Die Behen fteigen muffe, um in die Belt guden gu können. Gin anderesmal verfette er ihr einen gelin= den Ellbogenstoß, der zwar nicht wehthat und doch wieder wehthat, weil er höchst wahrscheinlich in der Absicht gegeben war, daß er wehethun follte. Im Gedränge erwischte fie feinen Sut, that beimlich die Sahnenfeder herab und steckte dafür eine Brenuneffel hinauf. Der Gregel fah die Miffethäterin nicht, ahnte fie aber, und bei einer nächsten Gelegen= heit steckte er ihr menchlings eine Sandvoll Säge= sväne am Racken hinter das Rleid hinab.

"Zeiselbua! Zeiselbua!" schrie sie ihm zornglühend ins Gesicht. — Zeiselbua! Zeiselbua!" hallte es noch lange nach in ihrem bitteren Herzen. Und auf eine mal wurde in der Gegend folgendes Liedchen gestungen:

"Zeiselbua! Zeiselbua! Zeiselbua Gregel! Er spannt drei Baar Ochsen z'samm', Kahrt um zwei Bögel!" Und wie nach solchen Tücken und Torten ihre Blicke sich begegneten! Herrgotts Kreuz! War das ein Fener in den Augen! Wenn das nicht gut bewacht wird, wenn es jählings losbricht . . . .!

Einmal war im Sternstammhofe ein Brechelfeft. Von der Nachbarschaft waren die jungen Leute zu= sammengeladen worden zum Flachsbrecheln und zu einem Tang am Abende. Bor dem Tang war eine Mahlzeit, bei welcher Weinbecrfterz aufgetragen wurde. Die Wiesendirn Susi war auch anwesend und der Reifelhofer Gregel war ebenfalls vorhanden, und der Gregel wußte, daß die Sufel den Weinbeersterz jo gern effe. Vor dem Effen entwendete er ihr den Blechlöffel, feilte ihn heimlich am Salfe zum größten Theile durch, und als fie nachher ihren Löffel zur Sand nahm und harmlos mit demfelben in die Weinbeersterzschüssel fuhr, hatte sie auf ein= mal nur ben Stiel in ber hand, und die Schaufel stat loggebrochen im Sterz. Das Gelächter war erschütternd, die Tischnachbarn wollten fie entschädigen und ihr mit den eigenen Löffeln Sterg in den Mund führen. Die Gusi aber fagte tropig, sie könnte sich ichon felber ernähren, nahm einen anderen Löffel, that, als kummerte fie fich nicht um den Spott, der ihren Schaden begleitete, ag tapfer brauf los und bachte: "Weiß es recht gut, wer mir's gethan hat. Wir wollen icon einmal abrechnen, faliches Bübel!"

Richt lange hernach war Kirchweih. Der Gregel stand in Hemdärmeln, denn so einem Burschen ist immer warm, vor einer Bude und feilschte um eine Tabakspfeise; das Ranchen thut ihm zwar nicht gut, aber endlich wird es doch gelernt werden müssen, sonst glauben die Weidsdilder, er könne es nicht vertragen. Das Gedränge war groß, und als der Bursche sich aus demselben hervorgewunden hatte, um ins Wirthshaus zu gehen, merkte er auf einsmal, daß ihm sein Beinkseid niederwärts rutschte. Waren ihm unversehens die Hosenwärts rutschte Waren ihm unversehens die Hosenwärts rutschte das flüchtige Aleidungsstück mit den Händen halten, dis die Wirthin ihm mit frischen Banden zu Hilfe kan.

Der (Gregel ahnte den Feind sofort. Und zum lleberfluß rief ein Kamerad: "Du, das schaut der Tentbauerndirn gleich! Willst Du Dir das gefallen lassen? Der wollen wir aber doch auch einmal etwas authun, komm!"

"Was geht Dich die Teutbauerndien an!" braufte der Gregel auf. Mit funkelndem Ange und mit gesballten Fänsten stand er vor dem unternehmungssluftigen Kameraden, daß dieser schwieg und sich verzog.

Wenige Monate später war Ricolaiabend. Als die Susi in ihre Kammer ging und sich ins Bett legte, that sie einen Schreckruf. Im Bette raschelte es, Anoten und kinollen rollten durcheinauder, und bei Lichte zeigte sich's, das Bett war voller Rüsse. Jest, das war eigentlich kein Unglück, Rüsse naschen, das that sie gerne, und den Ricolo, der ihr sie gesbracht hatte, glaubte sie auch zu errathen. Sie unterssuchte nur noch die Kammer, ob sich am Ende nicht auch etwas Anderes vorsinde — gottlob, das war nicht. Auch vor ihrem Dachsenster keine Leiter. Sie versichloß sorgfältig die Thür, begann Rüsse zu funspern und schmiedete Nachepläne gegen den muthwilligen Siörer ihrer nächtlichen Russe.

Die Leser bangen wohl nicht mit Unrecht davor, daß aus solchem Verhältnisse sich allmählich eine förmliche Blutrache herausbilden werde. Und in der That, die Susi wie der Gregel hatten kann mehr einen anderen Gedanken, als den, was sie einander zufügen könnten. Den Winter über war wenig Gelegenheit, nur daß bei dem Faschingball der Gregel die Susi auf der Vauf siehen ließ und mit einem alten Weibe tanzte. Dafür schiede sie ihm nachher ein schon rothgefärdtes Ofterei, dessen zu halt aber schlotterte, weil es vom vorigen Jahr war. Um ersten Mai schiefte ihr der Gregel einen großen Maibuschen; aber anstatt Vänder und Blumen waren dürre Vesen bran.

Nun kamen die Pfingften. Und da giebt es im Lande einen wunderlichen Brauch. Wer am Pfingfts morgen den Sonnenaufgang verschläft, dem setzen bie Dirndeln einen Strohkranz aufs Haupt und rufen ihn als "Pfingstkönig" ober "Pfingstluden" ober "Pfingstnudel" aus.

Die Sufi, der feine Schwäche ihres Feindes entging, wußte auch, daß ber Gregel an Sonn= und Feiertagen, wenn er fein eigener Berr war, gerne ein Stündchen über die Beit im Bette bufelte, um sich zu entschädigen für das Frühaufstehen an Berktagen. Alfo blieb bie Sufi in ber Bfingftnacht wach und flocht einen schönen Strohkrang. Und als er fertig war, rief fie mehrere Genoffinnen aufammen und ging mit ihnen im Morgengrauen hinüber jum Zeifelhof. Gine Dienstmagd diefes Sofes übte Sochverrath, und fie schlichen sich vor= fichtig in das Belaß, in welchem der Gregel that= fächlich noch füß schlief. Bang fachte, fachte legte fie ihm den Strohkrang aufs Saupt und befestigte ihn noch mit einem Bandchen. Dann zog bie Gusi eine Schere hervor und ichnitt bem ichlummernden Buriden den Schnurrbart weg, aber nur auf der einen Seite, auf ber anderen ließ fie ihn fteben.

Als folches vollbracht war, schlichen sie kichernd wieder davon. Und als sie vor dem Hause standen und die Sonne emporstieg über den waldzackigen Bergen, huben sie an zu rufen: "Pfingstlucken!" Und um die Wette mit ihnen schrien, sangen die Vögel in den blühenden Kirschbäumen und auf den Giebeln des Hofes.

Jest erwachte der Gregel. Er richtete sich auf, da gewahrte er den Strohkranz; den riß er rasch vom Haupte, und sein erster Gedanke war: "Das hat sie mir gethan!" Wollte trozig den Schnurrbart spizen und kand nur mehr die eine Hälfte. — "Susi, Susi, diese Ernte wird Dir theuer zu stehen kommen!" — Er schnitt sich die andere Hälfte seiner Manneszier weg, zog sein Feiertagsgewand an, ging in die Kirche und that, als ob nichts gesschehen wäre.

Unter folden und ähnlichen Beaebenheiten verging die Beit. Der Beifelhofersohn aber hegte unbeimliche Blane. Bas geschieht, wenn am Bfingit= fonntage der Anab' zu lange schläft, das haben wir geschen. Wie aber, wenn bas Dirnbel ben Sonnen= aufgang verduselt in seinen Riffen? Giebt es dafür kein Gericht? Dia, ein noch viel strengeres. Uralter Brauch in der Gegend ift folgender: Wenn am Pfingftsonntage das Dirnbel ben Sonnenaufgang verschläft, fo kommen die Nachbarsburichen mit einer aus Stroh und Lappen hergestellten Buppe, die einem zerfetten Lagabunden ähnlich sieht und lebensgroß ift. Dieje Geftalt, der "Pfingftlotter" genannt (Lotter bedeutet auch fo viel als wilber Liebhaber), hängen sie bor dem Fenster der Lang= ichläferin an einen Baumaft zum ewigen Spotte. Denn heilig ift die Morgenftunde der Bfingften, fie ift voller Herrlichkeit und voll himmlischer Bnaben

fein Sterblicher sollte sie verschlafen! Und wer sie verschläft, für den hat das Volk Hohn und Spott, und der Gregel ergreift freudig diese Sitte, um an seiner so bösartigen Gegnerin die Schmach des Strohkranzes zu rächen.

Als wieder Pfingsten kam, trug sich Folgendes 3u: In der Nacht ging der Gregel gegen das Teutsbauernhaus, lehnte eine Leiter an das Dachsenster, hinter welchem die Susi schlief, und verhüllte das Fenster behutsam mit einem alten Lappen. Dann Ind er mehrere Kameraden ein, ihm den "Pfingstelotter" herstellen zu helsen. Fleisch und Blut und Knochen aus Holztangen und Stroh, Kleidung aus alten Lumpen, so erschusen sie den Lotter und hingen ihn au den Lindenbaum, der vor dem Fenster Susi's stand. Den Nachdarsdurschen und Nachdarsdirnen blied das Unternehmen nicht uns befannt, sie standen früh auf und versammelten sich um den Teutbauernhof.

Die Susi war zeitig erwacht und wunderte sich, daß noch nicht der Tag hereinleuchtete zum Fenster. Sie legte sich auf die andere Seite und dachte, so könne man ja noch ein Schläschen machen im süßen Frieden. Aber aus diesem Schläschen im süßen Frieden ward sie grausam geweckt. Plöglich erhob sich vor ihrem Fenster ein ohrenzerreißendes Johlen: "Pfingstlucken! Pfingstlucken!" Sie sprang aus dem Bette. Da wurde vom Fenster auch schon mittelst

einer Stange der Lappen weggerissen und blendens der Pfingstsonnenglanz schlug in ihr zuckendes Auge. Und jeht bemerkte sie auch schon an dem Lindenast den Popanz baumeln, schauderhaft zu sehen. Der Pfingstlotter! — Das arme Dirndelbrach am Bettstuffen zusammen und hub an, herzzerreißend zu schluchzen.

Des befriedigten Rachegefühles voll, gudte der Zeiselhofersohn schon zur Kammerthür herein. Doch als er sah, wie sie im Winkel kauerte und weinte, da kehrte er zurück zu den anwesenden Burschen und sagte, des llebermuthes wäre nun genug, sie sollten nach Hause gehen.

"Aha!" spotteten sie, "jest will er sie versöhnen. Dabei sind wir überflüssig. Der Pfingstlotter ist halt doch auch zu etwas gut!" Sie begriffen die Wendung früher als er selbst und verloren sich.

Der Gregel hatte sich schier artig zur Susi geschlichen, doch das erste, was er nun erfuhr, war ein herber Ellbogenstoß, und dabei hub die Susi au, noch tläglicher zu weinen. Er stand eine Weile neben ihr und wußte weder, was er sagen, noch was er thun sollte.

"Bift harb auf mich?" war endlich das Wort, welches er an sie richtete.

Sie antwortete nicht, fondern weinte.

Gin echter Mann fann alles, nur ein Weib fann er nicht weinen sehen, das heißt, wenn er glaubt, daß es wirklich und herzlich weint, und wenn er es — lieb hat.

Und in beinahe schrecklicher Klarheit stand es plößlich vor dem Burschen, daß er die Susi lieb hatte. Aller Haß, den er bisher gegen sie gefühlt, war eigentlich Liebe, alle Neckerei nur eine andere Art von Zärtlichkeit gewesen. Nun aber hatte es sich herausgestellt, daß er mit seiner Zärtlichkeit ein wenig zu die aufgetragen.

"Das haft Du mir angethan!" ftieß bas Dirndel endlich unter Schluchzen hervor.

Gr legte feine Hand auf ihre Achfel, fie ftieß ihn nicht gurud.

"Susanna," sagte er, und seine Stimme war nicht so klingend wie sonst. "Susanna, so schlimm war es nicht gemeint. Es ist ja nur ein Scherz, den auch Andere erleben — ein Pfingstlotter."

"Mir liegt ja nichts an dem Pfingftlotter," antwortete sie; "aber daß Du, gerade Du ..."

"Ja — liegt Dir denn an mir was?" fragte er.

Ihr Weinen wurde noch heftiger. "So weh! So weh thut es mir," stammelte sie nachher, "daß gerade Du mir alles Schlechte authust!"

"Und Du?" fragte er, "treibst es Du anders mit mir?"

"Weil ich Dich gern hab'!" ftieß sie hervor.

"Du haft es arg mit mir getrieben," sagte ber Gregel, "der Pfingftlotter ware nicht gekommen, wenn Du mir nicht den Schnurrbart hättest abgeschnitten!"

"Aber der ift Dir ja längst wieder gewachsen!" rief sie. "Die Schande, die Du mir heut' hast ans gethan, wird nimmer aus."

"Wär' nit übel!" ladzte der Bursche. "Die Schande ist morgen schon aus, wenn wir Zwei zum Pfarrer gehen und uns miteinander versprechen. Ja, Dirndel, ja, es ist mein Ernst! Jumer hab' ich an Dich müssen denken und nie hab' ich gewußt, wie ich mit Dir dran din. Aber jetzt, wie ich Dich weinen sehe, jetzt weiß ich's, jetzt spüre ich's, wie lich ich Dich hab' — Dirndel, lieber als alle Leut' auf der ganzen Welt ..."

Im Augenblick waren ihre Lippen beisammen. Eine geraume Zeit währte es, bis sie sich wieder voneinander lösten.

Und am nächsten Tage waren sie richtig beim Pfarrer. Zwei Wochen später zog die Susanna mit Ehren ein in den Zeiselhof.

Ob sie sich auch in der Ghe gegenseitig so viel geneckt haben wie vor derselben, wollt Ihr wissen? Mein Gott, nein! Jest hatten sie andere Mittel, um einander ihre Liebe anzuzeigen. Doch das Gine muß der Gregel sich gefallen lassen — der Pfingst-lotter wird er genannt in der ganzen Gegend, und auch sein Weib nennt ihn so in ihren zärtlichsten Stunden. Nur daß er nicht auf dem Lindenast hängt vor ihrem Fenster, sondern einen wesentlich besseren Plat innehat.

\*\*\*\*\*\*

## Die goldene Bochzeit.

s giebt jehr viele Lente, welche auf dem Welts theater das Banernthum für nichts weiter, als für einen decorativen Hintergrund halten. Und in der That, den Haupthandelnden gegenüber, welche fich einbilden, die Weltgeschichte zu machen, besorgt das Banernvolk icheinbar mir die Statistenrollen. (68 wirft decorativ durch die Massen, Stimmung machend durch das Gewoge und den Chor und wird geleitet je nach dem Bedürfnisse des dramatisch Handelnden. Das ift scheinbar fo. Welttheater! In Wirklichkeit lebt fich das tief und ewig Menschliche im Bolfe und por Allem im Landvolfe aus. Sier ift das ursprünglich Geniale, der himmelanflammende Idealismus, der heldenmüthige Opfermuth, die welterichütternde Leidenschaft, hier ift die Schaffensfreude, die Kraft und die Gewalt. Daß folde Kraft in gewöhnlichen Zeitläufen lenkbar ist, dieser Umstand bildet

bie Macht und Bedeutung der sogenannten großen Männer. Aber diese Lenkbarkeit des Volkes ist im Grunde eng begrenzt. Was wäre aus dem Bauernsthume längst geworden bei der tollen Willkür der Parteien, wenn es wäre wie diegsames Wachs, wie ein schwankendes Rohr! Auch das Bauernthum ändert sich, aber nicht sprunghaft, wie die von der Laune des "Zeitgeistes" hin und her geblasenen Culturs und Modemenschen, es ändert sich allmähslich, organisch wie ein Baum, und seine Jahressringe sind die Generationen.

Wer bas menschlich Tüchtige und Beständige sucht, wer die anspruchslose Güte und den Takt des Bergens, den unberechneten und nicht ein= gelernten, fennen lernen will, nur im Landvolk wird er all das finden, und zwar in folder Allgemeinheit, daß es der Grundzug des Charafters ift. Aber er muß nicht bei den Reichsten und nicht bei den Aermsten suchen, und er muß Brennbuntte suchen, in welchen das Volksthum in seiner Unverfälschtheit zusammenströmt und zum Ausdrucke fommt. Solche Brennpunkte find die bedeutungs= vollen Tage und Greigniffe des menschlichen Lebens: Taufen, Sochzeiten, Sterbefälle, große Glementarcreigniffe, und besonders jene Bortommniffe, in welchen Luft und Leid, Jugend und Alter, Weltfinn und Gottesglauben von mehreren Geschlechtern auf einen Tag und eine Stelle concentrirt werden.

Gin solcher Brennpunkt ift die goldene Hochzeit. Nicht jedes Dorf und nicht jedes Geschlicht hat Welegenheit, eine goldene Hochzeit zu feiern. Es fann ein Jahrhundert vergehen, ohne daß einmal ein greises Paar nach fünfzigjährigem Chebunde mit den Pilgerstäben vor dem Altare steht.

Eine silberne Hochzeit zu begehen fällt dem Bauer nicht ein. Die Jubiläenmanie kennt er nicht, und selbst das greise Baar muß gewöhnlich von den Kindern und Kindeskindern, von der Pfarrsgeistlichkeit und der Gemeinde gedrängt werden, daß es den höchsten Sprentag seines Lebens öffentslich begehe — die goldene Hochzeit. In stiller Hänstlichkeit alt geworden, stets nur der Familie und der Arbeit gelebt, widerstrecht es den Leuten, nun plötzlich der Mittelpunkt eines lauten Festes sein zu sollen, und was denn — meinen sie — für ein Berdienst dabei wäre, alt zu werden und den Shestand gehalten zu haben, wie man es versprochen?

Ein altes Bauernhaus tief im Gebirge. Nie find beren Besitger in den Bordergrund getreten, Riemand, als das Pfarrantt und die Steuers und Militärsbehörde, hatte sich um sie gefümmert. Auf einmal aber wird's laut, die alten Leutchen wären fünfzig Jahre verehelicht — eine goldene Hochzeit! Durch allerlei leberredungsfünste wird ihnen die Ginswilligung abgenöthigt, da rüstet sich die Gemeinde und blickt mit hochgestimmtem Gemüthe dem Tage entgegen.

Um Morgen des Westtages schon frachen die Böller. Die Dorfmusikanten gehen bem Sochzeits= zuge entgegen, der aus dem Engthale kommt mit allen Rindern, Enkeln und Urenkeln des alten bräut= lichen Baares. Diefes in feinem schlichten Sonntags= gewande fist auf einem Bäglein und ichaut gang erschrocken und hilflos drein, als die Trompeten und Baufen ichmettern, als alle Rirchengloden an= heben zu läuten, wie wenn ber Bifchof einzöge, als cs die hellen Fahnen weben fieht über den Giebeln ber Häuser, als es die Menschenmenge erblickt woher nur so viele Leute fommen können! - welche still und ehrerbietig an beiben Seiten bes Weges fteht! Der greife Bräutigam schaut verblüfft drein, die greise Braut halt die Sande gefaltet und fluftert: "So viel Ehr' find wir gar nicht werth."

Jett, am Eingange des Dorfes, wo ein Bogen aus Tannenreisern über die Straße gespannt ist, müssen sie aussteigen. Die Priester sind da in Chorsröden, um das goldene Paar zu empfangen. Die Hochzeitsgäste — heute möchte Jeder und Jede Hochzeitsgast sein — werden geschmückt mit Blumen und Bändern. Der Hochzeitsleiter hat sich noch an die Männerwelt mit der Anrede gewendet: "Manner! Heut' ist ein feierlicher Tag, heut' gehen wir nicht mit der brennenden Tabatspfeisen zur Kirchen!" Worauf ihm vielstimmig die Antwort gemurmelt wird: "Wir wissen's wohl eh!"

Mun geben fie dem Brantigam und ber Brant Bilgerstäbe in die Sand, die am Anauf mit rothen Rosen geziert find. Der Brantigam an Seite bes Pfarrers, die Braut an Seite des Ravlans, voran die Musikanten, hinten brein der unabsehbare Hodzeitszug, fo ziehen fie mit klingendem Spiel, unter Glockengeläute und Böllerknall in die Kirche ein. Diese ift festlich geschmückt und beleuchtet. Unter den Sochtönen der Orgel läßt fich das Baar. im Arm die aufragenden Bilgerstäbe, vor dem Altare nieder auf das Aniepult; der Pfarrer legt ber Braut einen grünen Kranz auf bas graue Haar und fest dem Bräutigam eine Krone, kunftreich aus Rosen gewunden, auf das greife Saupt. Die alten Leutchen fenten ihre Röpfe und gittern leise vor Er= reanna. Rinas um fie ist der Kreis weißackleideter Jungfrauen, schmucker Junggesellen bis herab ins Rindesalter. Das find die Enkel und Urenkel. Sinter ihnen stehen betagte Männer und Beiber, bauß= bacfige Anäblein und Säuglinge auf dem Urm. Großeltern halten die Entelfinder, und halten fie empor, daß die jungen hellen Menglein das Itraroß= elternpaar follten feben können, welches beute fo herrlich angethan und doch in tieffter Demuth vor dem Mtare fuiet.

Die Orgel flingt aus, der Pfarrer erscheint und hält in tief empfundenen Worten einen Rückblick auf das leide und freudvolle Leben des golbenen

Baares. Er gedenkt des Tranungstages vor fünfzig Jahren, er gedenkt Derer, die, damals bei dem Hochzeitsfeste anwesend, längst in der Erde ruhen. Er gedenkt der braven Kinder, die das Paar ersogen hat, und auch Jener, die Gott früh zu sich genommen. Des lieden Sohnes gedenkt er, der fürs Baterland gefallen und ferne der heimatlichen Erde begraden ist. — Dann richtet er seine Betrachtung auf die Jukunst, auf den Pfad des Alters, der immer steiler werde und beschwerlicher, spricht die Hospfnung aus, daß die Gemeindegenossen so wie heute auch in Jukunst den Lentchen zur Seite stehen werden und besiehlt sie in den Schutz des Herren

Nach solchen Worten ernenert der Priester den Ehebund. Er fragt den Bräutigam, ob er mit seiner ihm vor fünfzig Jahren angetranten Gattin auch in Hinkunft weiterleben wolle in Lieb und Trene? Der Greis nickt ein wenig mit dem Haupte. Desgleichen fragt der Priester die Brant, und desgleichen sagt sie: Ja. Nun legt er ihre Hände aneinander, die alten runzeligen, schwieligen Hände, die vor fünfzig Jahren von jungem Puls durchsluthet hier aneinandergelegt worden waren . . . .

Wer die Mienen der Versammelten — die Kirche ist überfüllt von Menschen — betrachten wollte: ganz gleichgiltig bleibt in diesem Angenblicke Keiner. Dort an der Wand sehe ich einen jungen Menschen stehen. Dem erschüttert ein innerer Krampf den

ganzen Körper, dicke Thränen rinnen über feine Wangen und fast gelingt es ihm nicht, seiner Seelenbewegung Herr zu werden, ohne daß die Umftehen= ben barauf aufmerksam würden. Dem Armen haben sie vor wenigen Monaten nach kann zweisähriger Ghe feine junge, geliebte Gattin begraben. - In einem dunklen Winkel unterhalb der Kanzel fitt ein Mann, der hat einen ftarren, finsteren Blick. Er hat mit seinem Weibe harte Stränge und Rränkung jeden Tag. Wenn das Joch danern foll bis zum fünfzigsten Chejahre! - Gang hinten, wo die Glockenstricke niederhängen vom Thurm, steht ein blühender Buriche, und hellen Liebesglückes voll Ingt er auf ein schönes Mädchen hin, des nicht weit davon in einem Stuhle fitt. In wenigen Tagen wird er mit ihr Hodzeit halten - Die eiferne, die Niemand biegen und Niemand brechen wird. Und fo Gott will, in fünfzig Sahren die goldene. Wie schön ift boch die Welt! -

Nach der Trauung feierliches Amt. Der Bräutisgam nimmt mit zitternden Händen die Krone von seinem Haupt; vor dem Sacramente geziemt ihm Demuth. Der hochfestlichen Musik am Chore aber hört man's an, daß sie heute mehr dem greisen Menkenspaare als dem Sacramente gilt. Nach der Messe tritt aus der Sacriftei ein Mädchen im weißen Gewande und auf dem blonden Lockenhaupt einen Rosmarinzweig. Gs trägt auf einer Tasse zwei

Flaschen mit Wein, welcher nach dem Trunke des Priesters und des Brautpaares von den Hochzeitssgäften in der Kirche den zum zweitenmal Vermählten zugetrunken wird. Dann vollzieht sich der Zug aus der Kirche ins Wirthshaus, wo das sechs dis acht Stunden lang danernde, mit Tänzen unterbrochene Festessen nach den gewohnten und bekannten Hochzeitsgebräuchen\*) stattsindet.

Neben dem Ehrenplat des goldenen Laares an ber Wand lehnen die Bilgerftäbe. Diese pflegen hernach in der Kirche aufbewahrt, und dereinst den goldenen Sochzeitern in den Sarg mitgegeben gu werden. Run, einstweilen wollen wir effen und trinfen. Die zwei Leutchen aus bem Sintergebirge haben wohl in ihrem Leben fo feine Sachen nicht gegeffen, als ihnen heute vorgesett werden. Sie haben sich in ihr heutiges Schickfal schon ergeben und laffen sich's schmecken. Die Geiftlichkeit, die Lehrerschaft, der Gemeindevorstand, der Doctor, der Raufmann, der Gutsherr find da, frobe Sanger find da, und erft die schönen Frauen! Die vornehmsten Leute ber gangen Gegend brängen sich an das goldene Baar und find ehrerbietig, wie vor einem Köniasthron.

G8 ift, als ob Jeber und Jebe in bem greifen Brautpaare feine eigenen Eltern ober Großeltern fähe.

<sup>\*)</sup> Rojegger: Boltsleben in Steiermart, Wien.

Der Hochzeitsleiter ift fortwährend thätig, um alles auf das Schönfte zu ordnen und zu reimen, und die "Brautmutter" (die Hochzeitsmutter, wozu die allverehrte Fran Kanfmännin gewählt worden ist wird nicht müde, in herzlichster Weise die alten Leutchen zu betreuen und für ihr Wohl zu sorgen.

Die Gedrücktheit der alten Lentchen hat fich verflüchtigt, sie werden gang munter und zwischen den Speifegängen thut der Brantigam fein Bfeifchen hervor und will Gins anstopfen. Sett kommt aber der Kaufmann mit feinen Cigarren, da ift's nichts mit dem Pfeifchen. Immer kommen und gehen Boten; fie bringen Blumenfträuße, Scidentucher, filberne Krenglein und allerlei andere schöne und prattifche Dinge, um mit folden Geschenken bas Brantpaar zu ehren. Die Brant fchlägt ein= ums anderemal die Sände zusammen und meint, es wäre all zu viel und all zu schön für so alte Leut'! und freut sich. Worüber sie sich jedoch am meisten freut, mit einem Glücke freut, das fie nicht aufzeigt, sondern îtill in sich verhüllt träat: die Enkel und Urenkel find es, die fie an der Tafel umgeben und wovon die Kleinen an ihren Schoß, an ihren Bufen heran= friechen und ihr mit rofigen Gesichtlein ins Ange lächeln.

Mis endlich ber Abend zu bämmern beginnt und im Speisesaale die Lichter angezündet werden, schleicht sich durch die fröhlich hin und her wogende Menge ein unbekannter Mensch herein, so etwas wie ein fahrender Sänger. Im Gewande sahl und im Gessichte brann, in Haar und Bart verwildert, aber ein sanstes Auge und ein beredter Mund. Bescheiden und unverschämt zugleich drängt er sich vor bis zu dem Tisch, wo das Brautpaar sist. Dort macht er seine Verneigung und langt nach einem Glase Wein. Da die Leute auf ihn ausmerksam und ruhig geworden sind, hebt er an, leise und inniglich gegen das greise Paar gewendet, so zu sprechen:

## "Mei liabs gulbanas Brantpor!

Da heundigi Tog is fa fchen, as wia wan er von Himel wa afolln. Don und won laßt er oan ower, unfer Herraott, an alückselian Toa. Vor funfig Johrn is ah oana gwen. Ges zwoa Leutl feids felm in unferer liabn Pforfirchn vorn Oldor aftondu, jung feids gwen und gern hobbs Ent ghobb, wir Odam und Gver in Borabeis. Ober Gott Lob und Donk, gan Gut is koan gitrenger Engl fema mitn glügtign Schwert, ber Ent austriebn hat; a freundlicher Engl is keman und hot Enka Lebn und Liab beschützt. Schauts, und wo zwoa Ghleut guat mitanonda lebn, Glück und Frend mitanonda thoaln, Kreng und Leidn mitanonda trogn und wia gnati Kameradu 3fom= holtu in olln Studu, ichants, nochher is de Welt io ah a Borabeis.

Seit funfzg Johrn! Wos is seither Olls gichechn af da Welt! Selm hots noh koan Dompfwogn gebn, und z Fuas hobbs miasin za da Herschoft stieseln und in Grofn, oder in Omtmon — an stockfrembbn Menschn — bittn, daß er Enk heiratu loßt! Wos hots seitdem Trüma gebn af da Welt! oder Ees hobbs in Sturm übadaurt und seids festgstondu. Und derawegn sog ih: Da Baurnstond is stirka wia da Hernschold, und des kimbb do her, weil der ehrnsesti Baurnstond von unsern Hersgottn eingsetzt worn is, sa guat wia da heiligi Escitond.

Seit funfzg Johrn! Wos is in unsern liabn Dörfel sid der Zeit Olls vagonga! Wia viel Junggselln und Jungfrauma, de dan Enker erstu Hohzat frisch und lusti sein gwen wir a Lercherl in Mai — kanm a hondvul Grbn is von eahna mehr afn Freidhof. Ober Ges zwoa seids stehnbliebu, wir a Feichtnaum und a Lindubam nebn anondastehn — da Blit zuckt drüba hin und trifft nit, d Vögerla baun in Wipfeln eahna Nest und singen. Bravi Kinda hobbs aufzücht, fürs Lodasland und fürn Baurnstond; herzliadi Ghndlleut und Uhrehndlleut sein nochgruckt, und daß da gnadi Loi (die gute Gattung) nit ohkimbb, des gfreut ins.

... Imeramol woas eahm unfa hergott nit viel Freud zmochn mitn Lentn af ba Welt.

Ungrecht seins und foisch und thoan oanonda so viel gern peininga. Und wan er derawegn ima rechtschoffn vadriaßler is gwen, unsa Hergott, do hot er sih mit seini Elbogn af an Bulknpulsta gloant, hot owagschant af Enker Haus und hot lacherlad glogg: "De zwoa Leutl, de gfolln ma. De sula guldani Hohzat daledn . . . Und eppa gor a Deamantani ah no. De zwoa Leut gfreun mi, de loß ih banonda." — Und a so hobbs in heundin Tog glückla baledb. Gern schaut mar Enk on.

Mei liabi, chrureichi Brant! Da grean Stronz a Nichern filbaweißn Hor is a Zoachn, daß dar einweni jung seid bliebu. Und Ihr, mei topferer hochongsechna Bräutigon, die Kron af Nichern Saupp is a Zoadin, daß da treu und monbor feid gwen in guatu und böfn Togn. Und da Bilgaftob in Entern Sändn beudt uns on die longi Pilgaroas durchs irdifchi Jomathol. In rechtn Weg feids gongan und hobbs ins Olln a quats Beispiel gebu, wia ma & ongehn muas, daß ma glückler und brav is und — wia & Gott will! - a hochs ehrnreichs Olta balonga fon. Und bestwegn thoan mar Ent heunt ehrerbieti grüaffn. Und bestwegn is ba hennbigi Tog a Test= tog fi die gong Pfor. Und wan die Böller frochn und die Gloggan klingen, sa is dos wir a Freudn= idrei und wir a Dontgebet zan liabn Gott, daß

cr Enk beschützt hot bis zan henntin Tog. Und is ah zgleich a deamiatigi Bitt, daß er unsa guldanas Brantpor noh long jung und gsund bleibn losin sult af der schen Welt.

Ih heb mei Glaserl Wein und die gonz Pfor stimbb ein, wan ih rnas: Unsern liabn guldanan Brantpor Glück und Segn!"

Mit tief acfentten Säuptern hat das Greifenpaar ben Spruch über fich ergeben laffen. 2013 er nun gesprochen ift, erhebt sich kein Sochgeschrei und fein Gläserschrillen, in fast feierlicher Stille fteben und siken die Leute da, als warteten sie darauf, daß nun der liebe Gott perfönlich zur Thür herein= treten und "Glück und Segen" über das Greisenpaar ausstreuen muffe. Die Musikanten blafen ihm schon den Gintrittsmarich. Die jungen Burschen und Dirndeln aber meinen, unsers Herraotts Gintrittsmarich sei eigentlich ein steirischer Walzer — und laden einander zum Reigen. Obzwar dieser Tag dem ehr= würdigen Alter gehört, fo laffen fich die jungen Leute darob ihr Recht nicht verkümmern. Sener junge Mensch, der nach so kurzer Che sein Weib verloren, irrt freilich allein draußen in der dunklen Nacht um. Der Andere steht heute wie alle Tage in herzversengendem Zweikampf mit seinem "Saus= brachen". Der junge Bursche jedoch, der demnächst an fein Dirndel gefchmiedet werden foll, ift heute schon Arm in Arm mit ihr verflochten, und so schiegen sie durch den Tanzboden. Es wird an diesem Tage weder gesohlt noch gebrüllt, wie bei anderen Hochzeiten, denn die eruste Bedeutung des Festes liegt in Aller Herzen; allein des jungen Mannes Lust ist so unbändig, daß sie, gleichsam eine Liedese knospe, plöglich aufspringt in einen gellenden Incheschrei. Und jegt ist Sanz und Klang entsesselt allerwärts. Tanzend singen sie, in Gruppen stehen sie beisammen und singen, und alte frohe Lieder, die Keiner eigentlich gelernt hat: Jeder kann sie, denn sie liegen in ihrer Natur. "Ja!" singt Giner und gudt dem Mädel in die Angen:

"Ja, Dirndl, die Liab Is a gspoasiger Kauf: Das herzl verschenkt ma, Den Kopf giebt ma drauf."

"Ift halt so," sagt sie und trällert dem Burschen das Liedel an die Bruft:

"Ka Tag ohne Sunn Und ka Racht ohne Stern, Und ka Herz auf der Welt, Das koan anders hätt gern.

## Gin Zweiter fingt:

"Wia höher die Alm Und wia schärfer der Wind Wia schöner das Dirndl, Wia kleaner die Sünd."

Darauf ein Mäbel:

"Wia höher die Alm Und wia frischer das Kraut, A jeds Dirndl is a Narr, Däs an Bugdn z viel traut."

Das regt einen Anderen an, seinen Grundsatz an offenbaren:

"A Jahr ohne Wai Und a Zweig ohne Blatt, Und a Liab ohne Treu 38 a Bild ohne Gnad."

Darüber giebt ein Jäger feine Erfahrung fund:

"Oft is halt die Treu Wir an Hirschn sei Gweih, Ma verliert's monchmol gschwind, Daß ma 8 gor neama findt."

Nun hört man aus bem Sintergrund eine Stimme:

"Ih bin wohl ka Steirer, Ih bin ka Krowat, Ih bin nur bem Dirnbl Sei Schlafkamerab."

Diese gottverlassene Acuberung wird zurückgewiesen. Gin strammer Bursche stellt sich mitten im Tanzboden auf und ruft laut: "Wer Sangloden läuten will, der soll heut' daheim bleiben!"

"So ift's!" stimmen andere Burschen bei. Und kein Anzügliches ober Zweibeutiges wird mehr gehört.

So geht cs fort in harmlofer hochgemuther Heiterkeit. In allen Beinen, auch in ben alten, beginnen die steirischen Ländler zu zucken, die Grauen rühren sich, geben mit ben Schuhspigen Taft, wiegen

mit dem Oberförper, erheben fich langfam und beginnen fachte zu hopfen. Jest kommt ein blühender, luftiger Buriche zur greifen Braut heran, nimmt fie am Arm; ein bralles, flinkes Dirndel kommt, packt den greisen Bräutigam an der Hand, und trot alles Sträubens muffen fie mit auf den Tangboben. -"Jeffas und Josef!" tichert die Braut, "feit dreißig Jahren hab' ich nimmer tangt, that ja gang bamisch (schwindelig) werden!" Da reigt sie unter allgemeinem Jubel icon mit dem Burichen bahin, und hinter ihr der Alte mit dem jungen Dirndel. - Rur eine cinzige Runde, dann ift's freilich schon wieder aus, die Jungen begleiten das goldene Baar auf feinen Blat und machen einen schönen Anix. Den Schweiß wischen sich die alten Leutchen von dem Angesicht; weniger hat fie die Anstrengung erhipt, als die innere Erregung. Und wie jest ihre kleinen Aeuglein leuchten! Es ift wie das furze Aufdämmern einer längst vergangenen Zeit, da sie selbst jung und in blühender Lieb' find gewesen. — Aber das Alter ift ein eifersüchtiger Batron, schon zupft und mahnt es das hochzeitliche Paar, feiner nicht zu vergeffen. Mitter= nacht vorüber, es ift Zeit gur Beimfahrt. Bon bem Hochzeitsleiter und der Brantmutter werden fie unter allgemeiner Begleitung mit Mufitflängen hinaus= geführt zum Wagen. - "Wir bedanken uns taufend= mal, wir bedanken uns taufendmal!" fonft ver= mögen fie nichts zu fagen. Die Bferde gieben an, das Paar fährt davon, und lange noch klingen ihm bie hochzeitlichen Töne nach.

Endlich ift alles verklungen und versunken. Neben ihnen nichts als die dunklen vorübergleitenden Büsche und Bäume, über ihnen der funkelnde Sternenshimmel. So fahren sie heim in ihr stilles Hand, um in demselben die Mühsal des hohen Alters und die Todtentruhen mit Ergebung zu erwarten.



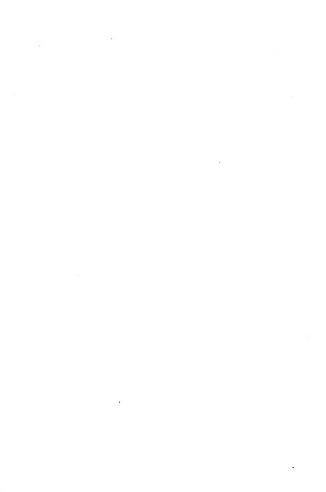



